



# Johann von Werth.

# Gefdigtliges Original=Shanfpiel

fünf Aufzügen

.

Richard Bolg.

Der Theater Agentar und bem Anfinen - Manuscripten Debit bon & Entich, Bertiu N. W. Mittelftrage 25, bom Berfasser jurausschitiglichen Berfenbung übergeben. 1877. KPE1635



### Den Buhnen gegenüber Manufcript.

Der Berfaffer befalt fich und feinen Erben alle gefetichen Rechte: Ermachtigung gur Aufführung, Ueberfetungen ec. por.

#### Berianen:

Marimitian I., Rurfürft von Baiern. Johann von Werth, Beneral ber Siga. Freiherr Abrian von Enkefort, Oberft ber Liga. Bergog Bernhard von Weimar, fdmebifder Gelbherr. Graf Dito Wilhelm von Maffau, | Obriften im fcmebifch-weimarifden Friedrich von Caupadel. Deere. Graf Bean Baptifte pon Guebriant, frampfifder Daricall. Bergogin Amelie von Angouleme, Grafin von Moailles, am hofe Ludwig XIII. Staatffecretair be Moners. Rammeriunter de la Meillerane. Bartholomaus Schaffer, furfürftlich bairifder oberfter Rriegsrath. Chriftoph von Terchenfeld, furfürftl. Rriegsrath und Beneral-Commiffarius. Aurt Stahelin, Sahnbrich im liquiftifden Deere. Bup Biefinger, Rottmeifter bei ben Berth'ichen Dragonern. Briet. Baque Chambonpierre, Maire in Ia Rofière. Cornet-Ordonnant | von ben Berth'ichen Dragonern. Shufter. Bimmermann. Seifenfieder, Burger in UIm. Bmeiter

Sauptleute, Profes, Trommeliciager, von Wertisiche, icwebifche und frangofifde Offigiere und Soldeten, Gofperene, Rriegarathe, Burger, Diener Der erfte Aufjug ibielt in UIm, ber zweite nor et effaffischen, Orenge, ber britte bei Reinfelben, ber viert im Paris, ber lette

Erfter } Diener bes Darfcall von Guebriant.

Erfter | Refrut.

ge, ber britte bei Rheinfelben, der vierte in Paris, ber le in München. Reit: 1635-1642, während bes breifigiabrigen Krieges.

Der Berfaffer glaubt auf bas Rachwort besonders hinweisen zu sollen.

# Erfter Aufzug.

Martiplat in Ulm.

### 1. Auftritt.

Der Seisenfieder, ber Jimmermann, ber Schufter und andere Bürger (fiften am Birthstiffd, Aus bem Saufe wird durch eine Dirne aufgewartet. Im Bell:) gapumannt, profig und Erommelfsiger, (Die oberen Kriegstelte tragen die rothe faifertiche Feldbinde.) Später erfter und zweiter Burfac.

#### Bimmermann.

(jum Seifensieder). 's ift wie ich Euch sage. Im gangen Baierland hauft das Bolft wie toll. Kein Stall bleibt unverseischt, tein Bürgersaus in Ruch'! Was hilft's, daß wir den Leib tafteien — die Kerle sind unerfättlich!

### Schufter.

Na, an Eurem Leib, Gebatter, bemerkt man noch teine Rafteiung.

#### Bimmermann.

Habit Ihr Schlimmeres icon erlobt? Siedenzehn Agbre dauert nun die unfinnige Wirthichaft. War's nutbig, daß gar nach die Stadt Ulm mit dem comissionen Kaiser Frieden school, daß gar nach die Stadt Euch Eurer Religionsfreiseit mal wechsten; nit nen Peller leitz were drauf, Collen wir nit vom Einquartierung frei blieben I Und nun? — Haufenweise strömt das Bolf in die Stadt.

#### Schufter.

Gebatter, macht's nit ju schlimm. Unfer handwert florirt und wer nit bei'm handwert bleiben will, der mag sich für Raifer und Reich anwerben laffen.

### Seifenfieder.

Mit Gurem Raifer und Reich! — Wir find Baiern. Unfer Rurfurft — ift unfer herr.

#### Schufter.

3ft grab' fo auf ben Rrieg erpicht, als wie ber Ferdinand?

### Seifenfieder.

Die Quertopf' ba, tonnten boch bruben im Defterreich ihren Streit ausfechten!

### Schufter.

Gebatter, das versteht Ihr nit! Der Werth muß den Feind da suchen, wo er ihn findet und an Gile hat er's dabei noch niemals fehlen lassen.

#### Bimmermann.

Ja wohl, lobt's nur. Die Pechraftziefer und die Bodreitet, die Schneber, die haben ihren Berbienst wenn so ein Trupp gertumpt int's Land fällt. Auch der Gebatter Wirth mag's noch loben — wenn nur die Subler, die Gartoche, ihnen nit dos Gefchift berübtben.

#### Seifenfieder.

(auf einen Ruskeiter zeigenb). Schaut nur da brüben ben Pfauhgan, wie ber Kerl sich in seinen Pkuderhosen gefällt! Ich haffe sie, diese Tagdiebe, die nur wegen des Lotterlebens Handgeld nehmen.

### Schufter.

Und fich eine Falconettugel in den Magen jagen laffen! Gebatter, wir thun ju haufe unfere Schuldigfeit und bie braugen im Felb — möcht' nit taufchen.

### Seifenfieder.

(wif das gelt dartah). Hull Scht Jhr's I Sen fireden fie wieder ihr Hangeisen aus ein Aromansisklüger mit dem Dauptmann und Prosse sind der das der getreten) — und im Unissen gappeln wieder ein paar Peckte an der Schurt Bald gibt's kinen gesunden Scissenscher Gerken mehr im aganen Lande.

#### Schufter.

Gebatter Fettfieber, am Ende ichnappen fie Euch auch noch meg.

(Erommelwirbel, bumpfer Con. Das naber ftebenbe Bolf — barunter jwei junge Burichen — fammelt fich; die Gernftebenden fommen mehr in ben Borbergrund. Wiederholter zweimaliger, boch furger Trommelwirbel.)

### Hauptmann.

Lieben Landsleute! Im Ramen seiner latholissen Mojestal, bes größmächtigsten Raisers Ferdinand, ermachtem Rönig zu Dungarn, Erzbergogen zu Oesterreich, Dezgogen zu Burgumd, Seter, Karnten, Grain, Wittemberg, Grafern zu Tyrol, Tom diminissisch ind und zu missjen: Das Reich sie in Roth, ber Schwob', die Lutherischen bedrängen das Sand und der Rurfürst, ben Gott vollet, rechnet auf Euch.

#### Bimmermann.

Und wir auf ihn!

### Rufe aus dem Bolk.

Still da born!

### hauptmann.

Ihr werbet ism beifteben, ben beutichen und bairifchen Raume bei'm alten Kriegstuhm ju erhalten. Unfer Oberfter ift der bon Werth — der Meitersmann, der dem Sieg gebeut. — Wenn ein guteb de ut i che heeft gent unter im Womme sich bet der Anntele fich zu feinen Kohnen.

### Bimmermann.

Bo bleibt's bairifde berg, ber fpricht blos bom beutiden?

#### hauptmann.

Heran, Ihr Buriden, wer von Euch gesunde Gliedmaßen hat. Der Krieg lohnt Euch mehr als die Arbeit an der Wertbant. Bersucht Euer Glüd, ob Ihr mögt Hauptmann werden.

#### Jimmermann.

Bundert mich, daß der ihnen nit den Marfchalts-Titel verspricht!

Schufter.

Still bod, alte Trummfage!

#### hauptmann.

(sotsfahrend). Simmal angeworben, hat die Sorg' ein End'..... Seine katholische Majestät der Kaiser, ernährt uns Alle! Heran, Ihr Burschen, das Pandgeld ist bereit!

(Erommelmirbel. Sauptmann und Gefolge in's Belt ab.)

### Erfter Burfche.

(jum andern). Run, Michel, magfi'?

Bweiter Burfche.

Wann i bald Feldmarfchalt werd' — thn ich's.

### Erfter Burfche.

Rimm' bie Cath'rin glei mit, bann haft auch's Donnerblech bagu, für ben Falconetbienft. (Belachter.)

### Imeiter Burfche.

Dein' Leni tonnt's Rupferzeug babei pupen. Saft Recht!

### Schufter.

(zum Seifenfieder). Gebatter Fettauge, bem fein Geschäft icheint auch nit sonderlich mehr zu gehen. Da, feht! 's hat ihn icon am Wamms. (Die Burichen find bem gelt naber getreten.)

# Erfter Buriche.

Mad', mas D' willft - ich nehm's Berb'gelb; wir poculiren bann im rothen Ochjen.

#### Bimmermann.

Das Wirthshaus pagt für ben.

#### Schufter.

Bebt Dbacht, Gebatter, fonft werben's Guch jum Stedeninecht. - Refi, noch 'ne Salbe!

#### Jimmermann.

Schaut! Da fommt ber herr Ariegsrath — von Rurfürsi's Enaben. Bas meinst', ber fieht 'nem Pfaffen ahnlicher, als 'nem Rath für Ariegsbinge.

### Schufter.

Ift vielleicht ein verdorb'ner Pfaff! Wer tann's wissen? Laufen genug im Land umber.

### 2. Auftritt.

von Ferchenfeld (fchreitet auf ben Tifch in ber Laube gu). Die Vorigen, fpater Aurt.

#### non Terchenfeld.

3ft's erlaubt, Ihr ehrsamen Bürger ber treubairischen Stadt Ulm, bei Guch bier Plat ju nehmen?
Schufter.

Biel Chr' für uns, berr.

#### non Terchenfeld.

(jur Dirne). Reicht mir 'ne Salbe bom Gewöhnlichen.

### Schufter.

Bieht Cuch Mart und Bein gufammen.

### von Terdenfeld.

Es ziemt fich nicht, daß wir hier fclemmen, wenn Andere barben. 's find eben berbe Zeiten.

#### Bimmermann.

Ja, herr, wir faben Euch lieber auch wo anders.

### von Terchenfeld.

Boll's ber Berth, wir waren icon babon. Doch unser Rath gilt Richts bei bem.

#### Schufter.

Beil ber fein Sandwert ohne Rath berfteht.

#### Bimmermann.

3ft's mabr, geftrenger herr, daß ber bon Werth feine Religion hat?

#### pon Terchenfeld.

Will's nicht eben behaupten, daß er zu viel an feinen Schöpfer benkt.

#### Schufter.

Dai's vielleicht invoendig. Was haben Euch benn alle Pockelfionen genigt, die ihr vom Stadet gelaffen? Rach hot' ich das Le Deum platren und finnbenlang mit allen Gloden lauten und das Gelfcig löfen von allen Wällen, als Ulm den Prieden feier! mit dem Kaifer. 's bleibt tropdem feit fiedzehn Jahren immer daffelbe Eltend.

(Kurt ericeint im hintergrund, geht an dem Belte vorbei und nabert fich bem Tifche.)

#### Bimmermann.

Sagt, Herr Rath, warum ift's benn hier so fill über die Mair' bei Robblingen? Die Werth'ichen müssen schlimm d'ran gewesen sein, daß sie wieder Tag und Racht da auf den Fang ausgehen.

### Seifenfieder.

Mein, der Werth hat eben auch 'mal Fersengeld gegeben. Werden ihn bei Nördlingen heimgeschidt haben. — Ich hab' gebort....

### 3. Auftritt.

Borige. Aurt (ift bis jum Tifche borgefommen. Spater) Griet.

#### Aurt.

Und was habt Ihr gehört? Bon Rördlingen? Wenn Ihr in Ruf' bei'm Krug behaglich fist, bann ichwast bas Blaue Ihr bom himmel 'runter und rebet Cuch, wenn's gut geft, um ben Ropf.

#### von Terchenfeld.

Kein boses Wort, herr Fähndrich, ist gefallen — glaubt's mir. 's ist Antheil mehr . . . .

#### Bimmermann.

Und bas wird boch einem ordentlichen Christenmenschen noch gusteben.

#### Kurt.

Wir Werth'schen jahmen uns des heißen Tages nicht und wenn Ihr's hören wollt, ich drauch' nicht hinter'm Berg zu halten. — Es war bei Ingosstadt in unferm Winterlager, als sie den Werth mit seinen Boteins Necistern — neun Regimenter woren's, auch Ungarn und Proceden — zu einem Streiszug bin nach Franken sandten. Wir woren schwell in Anspach. Wie Winter Vielle die der Winter heit dies, das sieht Westenstein, auch Anschmutz bei'm ersten Eturm in unsfre hände. Der Schwed' ternt's abermals ertennen, wenn Werth sich tummelt, was das sagen will.] \*)

### von Terchenfeld.

Das wilde heer, so nannt' man Eure haufen, und Ener Treiben damals, wie bei hochstädt, war für ein driftlich heer nicht eben sehr empfehlend.

### Kurt.

Schlimm iff's dog I he jo hercht, herr Nach, Doch mit Berland i Was die Aroaten thun, hat Werth nicht zu vertreten, das jagt dem Islam und jeinen Henten Deckmeitern. Doch well wir damals fern, zog tihn der Schwed auf Minden. Der Cardinal-affant, der Konig felht vom Hungarn, sie jammeln in de Eil' vor Ardbüngen dos Herr. Der Auffult felht frei ein. Gelfringens wilber Persya, der Piccolomini und Gallas, der Toratto — noch mancher dels herr, die Klüber all' der Begla. Doch sied – Ges festh ter Wertel Mutter the MWerth Gelle. Denn ohne feine Reiter traut Keiner sich zum Tanz. — Wir tommen grad' noch recht: Werth him zum rechten Klügel, dem Lottfrüger zumächli. Es waren Mann und Noch siche

<sup>\*)</sup> Alle mit [ ] versehenen Stellen tonnen bei ber Aufführung gefiriden werben. Genijo vertragen die langeren Reben leicht weitere Rurgungen. Es bleibt inbeffen ber Regie und ben Darftellern überlaffen, die eingestammerten Reben nach Umftanben zu befassen.

bem Berichmachten nab' - jeboch, mas tonnt' ba helfen! Der Berth mar's ber befahl - und ba beift's: Still, gehorchen! -Um Arensberg ftand unter Guffan Dorn, ber Rern bes fdmeb'ichen Beeres. Und breimal fturgte Werth an ber Dragoner Spige mit tollem Ungeftum auf Beimar's Reiterei. Jedoch breimal umfonft! Goon wollen wir gurud! Das fiebt Johann und fonell jum bierten Angriff fpornt er bas milbe Rog. Die Werth'ichen fteb'n, ber General vorauf und hinter ihm mit letter Rraft fturmt tubn ber Reft ber muth'gen Reiterichaar. Sinauf ben Arensberg - hinunter mit ben Schweben, bag fie in wilber Flucht, ben linten Flugel Born's in's eig'ne Rufwolf jagten. Die, wirr und gang entfett, unfabig fich gu halten, fie feuern Soug auf Soug und tehren Die Dusteten, burd unf'res Angriffs Bucht, auf ibre eig'nen Leute. Raum noch ein Widerstand - Die Flucht warb allgemein. - [Der ichmed'iche Feldmaricall - fein Ram' ift Reutern - fturgte, mund mar fein ebles Bferd, er fallt in unf're Sand. Und Buftab Born, umringt bon Werth'ichen Reitern, ergibt fich auf Accord. 1 Und mehr benn bundert Sahnen und Stanbarten, fie fallen beim bem wilden Lothringer, als Pfand bes Ciegs, als unf'rer Reiter Beute. Die Schlacht bei Rordlingen mar bas, wenn Jemand fragen follte. Es war fein Faftnachtsichers, bas mögt getroft 3hr glauben.

#### Schufter.

Ja, wer wie Ihr noch jugendfrifch, der mag's wohl loben -

#### Kurt.

Wer wird's loben, daß dieser Krieg so lang schon währt! Wer schuldet ihn? Richt wir, nicht unser Führer. Drum klagt's dem Kaiser, Kurfürst Maxmilian —

### von Terchenfeld.

Respect vor Dem, mein junger helb. Dem Kurfürst nagt's am herzen langst, daß g'rad sein bairisch Land der Schauplat ift von all' dem Grauel. —

### Kurt.

Mit Gunft, herr Nath. Ihr tragt mehr Schuld als And're. Denn wie der gange Arieg zu Prag im Schloß hradichin durch Schreiber nur entstanden, so wird genährt er uch durch Schreiberfelen nur — Berzeich!! Ahr schreibt ja auch - und bas ift Cuer Amt. Wir thun, was Reiterpflicht - b'raufichlagen ift bas un f're.

#### Schufter.

Ich hab' mein Lebtag auch immer 'glaubt, bas Schwert regiert nur, wenn bie Geber Richts au Stande bringt.

#### Burt.

's wird überall halt Spürreri getrieben. Jom Griesthor tomme eben ich daher. Im Gudenhältlein eines großen Haufes, lugt just ein Kerl hervor mit einer Gaunerfraße, die hier zu Lande nicht gewachen ist. "Was treibt der Burfch da droch eirf das Bolf. Tenat ist, wohn die freid auf Philler Wöckfrieder wissen, wie es just in Ulm und um Ulm 'rum mit Wertsfröhen Truppen siehe. Liebt."

### von Terchenfeld.

(bat aufgeborcht). Um Griesthor - fagt 3hr?

#### Rurt.

3a, so ift's. Herr Kath, und was besonders wunderlich abei, es war g'rad in dem Haus, das Jhr bewohnet. — 's sei ein Spion, so schrie emport die Menge. Sie sind ihm nach. Ich war nicht seize begehrlich, zu sehen wie man am ersten Phast ihm hängt.

### pon Terchenfeld.

's ift schlimm genug, daß Ihr nicht eingeschritten. Wird für ben Berth gefundener Borwand sein, um über Schurken und Berrath zu wettern.

### Kurt.

Und wenn er's thut, so hat er Recht bagu. Holgt boch auch er it nie Schritt ihm Schritt ihm Pfassentrug und Spionitrerei. [30, wäre er ein Keger ober Juvisser von ihm es glaubt — dann ließ zur Noth ich's gelten. Doch leicht nicht sindt sinder hinder gerannten Lige, in Wahrheit Glauben mehr und Frömmigkeit, wenn er auch schilt auf äuß'ren Firlefang.]

(Unter ber letten Rebe ift Griet in Anabentracht ichen und angftlich im hintergrunde aufgetreten und icaut fuchend nach bem Werbegelt. Sobath fie in ber Adhe ift, beginnt)

#### Bimmermann.

(ber fie bemerft hat). Run, feht nur bort, ba schleicht schon wieber ein Opfer herbei, angfilich und furchtsam. — Wirb ein guter Dragoner werben!

#### Schufter.

Braucht ber Werth nit auch Trofbuben ? Last ihn nur, ben Mildbart! Anfangen muß Jeder und David war felbst bem Goliath gefährlich.

#### Kurt.

Ein schmuder Bursch' - wohl reicher Leute Kind? Auch die find zu gebrauchen. (geht nach bem Beit, in bas Griet soeben getreten). Bei die fer Werbung fieh' ich gern Gebatter! (in's 3ett ab.)

### 4. Auftritt.

Borige (ohne Griet und Rurt). Spater Burger und Chambonpierre.

### Schufter.

's ift grad' wie 'ne Mausefalle, bas Zelt ba. [Der Sped ift's Handgeld und wer nur die Nase nahe bringt, der sitt im Tellereisen.]

### von Terchenfeld.

Und Land und Lente gesen so que Grunde: [30, glaubt's, 36r Bürger bes getreum Ulm: ichmer liegt bes Arieges Drud auf unferm Baierlande und Glaub' und Sitte gesen gang berloren.] 36r seht wohin es sommt, wenn Leute gleich de m Thanbrid, de un Fredel loben, feiern Word und Brand und Schützer sind bem gügeslosen Ereiben. Wenn das ber Aursfürft wißte und ger

#### Schufter.

Na, tonnt's ihm ja sagen, wenn Ihr's nit schon geschrieben. Den Fähnbrich aber lagt in Ruh' — er thut seine Pflicht; soll er ben Frieden machen ?

### von Terchenfeld.

O! 3hr Berblenbeten, fo lang bie Sonäpperbanben noch Beiftand bei bem ruh'gen Burger finden, fo gibt's nicht Frieden

in with Gr

und nicht And' im Land. (Was sind sie auch, wenn die Mustete ruft und wenn das Worden und der Ariegssarm schweitet Rur arme Schudert: Schlimmer d'ran als Jkr.) Nichts haben sie getent als ihren Palloss sieden den des Jkr. der gehaft als Eure Odder werfen. Gebt ihnen stels nur Recht — und treibt so nur so soch . Aus eignem Bortheil sühren sie den Rrieg.

#### Bimmermann.

Herr, 's ift nit meine Passion, das Morden und Sengen, aber daß Ihr gegen Alles rebellirt was Krieg und Kriegsmann heißt, das steht Euch wunderlich zu Gestädt.

#### Schufter.

Recht haft, Spahnschläger! Ei, so fangt Ihr boch an und werft Euren Polfen hin. – Aber so lang Ihr selbst babet — fingl auch chrisch das Lieb Eures Brobbern. (Rufe [1. Bürger] sinter der Seine, die Gruppen im hintergrund wenden sich der techten Seite zu. Man dort beutlich: "Das ist er — der Schaft, der Spion Jang ihn an den Psolet".

#### Bimmermann.

Halloh! Bas gibt's? Da fest's Prügel, wie's icheint!

#### 1. Burger.

hinauf auf ben Safranberg — an den Galgen mit bem Kerl! Burger, Dolk, brangen berein, mit Chambonpierre in der Witte. Tumult.)

### 2. Burger.

(mit einem Bad Bapiere in Sanben). Da tann er beff're Ausficht genießen, ba broben !

### 1. Burger.

Beffer als in feinem Gudenhutlein -

### 2. Burger.

's ift ein Frangos --(Die Gruppe am Tifche ift aufgestanden. Aus bem Zelt find Aurt und Griet, Solbaten, Hauptmann, u. f. f. herausgetreten.)

#### Schufter.

Ein Frangos? Bas thut ber Rerl bier?

1. Burger.

Spioniren will er, mas fonft ?

2. Burger.

Rlopft ihm erft bie Pluberhofen aus.

Chambonpierre.

Renn' ich Bech! Caprifti!

Bimmermann.

Bas fagt er bon Chrifti ?

1. Burger. Er betet halt fein lettes Bater-Unfer.

### Chambonpierre.

(fieht den Kriegsrath). Ah — Dieu merci — berloren ift nicht Alles!

von Terchenfeld.

(Jucht sich ihm unbemerkt durch Zeichen verständlich zu machen). Wer ist der Fremde da, Ihr guten Leute?

#### 1. Burger.

Das wißt 3hr beffer als wir, benn in Eurem hause haben wir ibn aufgehoben. Werbet boch Guren Schlaftameraden tennen?

Dolk. (Belachter.)

Bimmermann.

But gegeben, Beifelhuber.

Schufter.

Aber was foll's nun mit ihm?

2. Bürger.

Er wird gehängt! Seht her — den Pad ("eigt denfelben) Papirer warf er davon, als wir ihn jagten. Der Paden war zu did, hätt' ihn sonft verschludt, der Eujon. Borwärts — 's sind Veretäthersprünge.

von Terchenfeld.

Bas wollt Ihr, guten Leute? Sabt Ihr hier Recht gu

sprechen? Ich thue Ginspruch! — Ungehört verdammt man Niemand hier.

#### Schufter.

Schafft ihn jum Werth, der mag ihm fagen was ihm gebuhrt.

### pon Terdenfeld.

Rein, lagt ben Mann in Frieden, und wehe Dem ber ihn beschädigt.

### 1. Burger.

Und wenn er hier umberlugt, ju feben wie's mit unfern Kriegsbollern fteht? Dab' ich nit schon einen Sohn verloren! Soll ich's ihm nit heim geben, bem frant'ichen Schufte?

#### Murt.

Bum Werth mit ihm — und überlaßt ihn mir, er foll mir nicht entrinnen.

#### 1. Burger.

(Chambonpierre festhaltend). Nein, Fahndrich, was ein Baier hat, das halt er fest. — Ihr konntet mit dem edlen herrn im schwarzen Kittel dort Kam'radichaft machen.

### 2. Bürger.

So ift's, wir hangen ihn!

### Schufter.

Ober schafft ihn hinauf auf ben Thurmtrang am Dom, wo ber Kaifer Max ftanb! Da mag er wie ber beweisen, bag er teinen Schwindel tennt.

### Polk.

(Gelächter und Rufe.) Ja, an ben Galgen, ober auf ben Thurmtrang! hinauf mit ihm, auf jeben Fall!

### 5. Auftritt.

Borige. Bobam son Werth mit einigen Sauptienten. Grief und Aurt (an breite intit : won Terchneift an der anberen Geite. von Werth hat fich burch bie Menne gebrangt und ieth bann in der Mitte ber Gene, ben von Mugren fetgedelnen Chambouptere gegenüber. Er hat eine Turze Pieife im Munde, die er mabrend ber Seren ein jeiene Stiefel fiedt).

#### pon Werth.

Halloh! Areug-Falconet! Was gibt's auf off'ner- Straße? Anfruhr im Land!? Wer ranbalirt in Ulm!?

### Schufter.

(jum 3immermann). Trummfage! jest wird's gut! Der fcmarge Graf fpast nit.

#### pon Werth.

Run, feine Antwort? Sagt, mas haltet Ihr ben Mann?

### 1. Burger.

's ift ein Spion, ben wir gefangen. Die Englein foll er fingen horen - auffnupfen nennt's ber folichte Burger.

### . von Werth.

Und hat ber ichlichte Burger Macht, ohn' Urthel und Bericht ben Burich ju hangen ?

### von Terchenfeld.

So fagt' ich auch. Richt Recht ift's, noch Gefes.

### von Werth.

Sieh ba! - 3hr nehmt Gud feiner an? - Dann mar'es möglich icon, bag er ben Strid verbient.

### von Terchenfeld.

herr General von Werth - -

### Griet.

(leife hinter Rurt). Er ift's - er ift's!

#### Kurt.

Still, Burich - mifch' Dich nicht in ben Birrmarr.

#### von Werth.

Run, foll ich hören nicht, was es dahier gegeben ? Rreug-Falconet!. Der Larm verstummt und Reiner steht mir Rede?

#### 1. Burger.

Wir haben ihn ausgehoben, den Kreuzschnabel da; faß oben im warmen Reste und hat verdächtige Papiere von sich geworfen.

### pon Werth.

Papiere!! — Teufelsspud bon bornherein, wo Febertiel und Lumpen sich bereinen. Roch aber weiß ich nicht, wie bas zusammenhangt?

#### Kurt.

Mein General, gestattet mit das Bort. Bom Griedsschoft ging ich eben her zum Martte und oben aus Inem Haus, schaut dies Geschäfterschoft des manchen Bürger schon icht Aussen aufgeschlen. Man sogt – 's sei ein Spion. Vox populi — vox dei! Remets jedoch gin Altennach.

#### von Werth.

In welchem Saufe mar's, wo Ihr ihn fandet?

### von Terchenfeld.

In meinem, General! Das fcutt ihn bor Berbacht.

### von Werth.

In Eurem, herr? Dann freilich — ja wohl — bann — — von Terchenfeld.

Dann feid 3hr überzeugt, bag er -

#### von Werth.

Daß er mit Such befreundet!? Das aber grade hilft ihm nicht davon. Kurt, die Papiere nimm — ich hasse solchen Plunder! Sieh die Salbaderei fein durch und bring's mir zum Rapbort.

#### von Terchenfeld.

Gebt mir den Bad — die Rangelei mag die Papiere untersuchen.

### von Werth.

Rreug-Falconet! If hier auf offiner Stroke die Kangsdeing. Eure Schreibersube? Was auf dem Pflaster lag, hört das auf Eure Nurich dei Euch in Such des Andrés — Wast shat der Burich dei Euch in Eurem Hauf? — Wast 1 Ich der Junis dei Euch in Eurem Hauf? — Wast 1 Ich der der der Gehn? Ich tömt ish hier soleich auf dahloliven.

### 1. Burger.

Und bann jum Galgen, General !

#### von Werth.

Nicht boch! Ihr Leutel Lagt ihn ruhig gieß'n! [Spion gu fein — nun ja, 's ift ein Geschäft! Rann sein, bach es im Arieg nothwendig und Gebrauch. Ich hall berrath und jammerlich bielot's immer, auf duntsem Weg gu sahnden nach wen Sieg. Ich fonne felbi und dust mit em Gewert. Wo steht der Hein, die fart, wie tichtig ist sein Soger? So par' ich den Spion. Die fart, wie tichtig ist sien Soger? So par' ich den Spion. Die mit tommt Mann und Nog gleich hin zur rechten Stelle, — 'ne Spürer-Nase under, mie Gewert macht mit Altion. su Enwenderprer. Berechtlich sien ist den Monten ist den Monte sein Berechtlich ist der Boch wie der Schaft der Spien sein sein sie Luckser. Der Burich sier! Nun, seit Euch Phopany an — tam der dem Here wohl schaft den Popany an — tam der dem Here wohl schaft den Popany an — tam der bem Here wohl schaft den Popany an — tam

### Burger. (Belachter.)

### von Werth.

Nun, Parlex-vous — comment vous fonunt Jyr benn?
Mun, Parlex-vous — comment vous fonunt Jyr benn?
Multi Jyr in Ulm ben Werth und siene Meiter, mit der Visigs da vielleight vergisten? Das Antlis da laucht nohl zum Aattentod, doch sier Vragoner ist es ungefährlich. — Wo seid hed Jyr her?

### Chambonpierre.

Bom Glfaß, hochgeftreuger herr !

#### non Werth.

Bom Eljaß! Ra, da tommen wir bald hin! Lauft schnell voraus und macht uns brad Quartier. Und jagt: der Werth sei graulich d'rauf versessen, zu sehn wie dort sich's souragiren läßt.

### pon Terchenfeld.

3a, laßt ibn frei, mir fceint er ungefährlich.

### pon Werth.

Grad weil Ihr bittet, Rath, fallt's ichwer ihn pardonniren, boch — mag's d'rum fein. — (Bu Chambanpierre). Der Derr da ift Dein Schuh! Schau ihn nur an, gefällt fein Spruch Dir nicht?

# Chambonpierre. (au von Terchenfeld). O Berr, mein' Dant - -

### pon Werth.

Ja, statt' ihm ben nur ab. Was Du bier offen treibst (leife zu won Berchenfets). — thut er vielleicht geheim.

### non Terchenfeld.

herr General, die Schmach auf off'nem Martte -

### non Werth.

If offen, nicht verftectt! Kreug-Galconet! Claubt Jerich sein fest nicht tlar? Bei Euch verftect, in Eurem Haus, von Euch beschiet? Der Werth ift nicht von gestern! — Geste Chambomherrer am Kragen). Jum Penter scheer Die, Burich' bie Du wirth sim nicht entlaufer! Griss mit das Essa sind die deren Weien. Mrangosen. Wir sind bald da und lossen Euren Weien. Mun, mach Dich auf die Beine! (Chambompherre enwisseld dusch die Menge.) Seich nur den Teoph, so läuft ein Franzmann nut.

### Burger.

(Gelächter). Burrah bem Werth - es leb' ber fcmarge Graf!

### von Terchenfeld.

herr General, den Schimpf - Ihr follt ihn mir bezahlen.

# von Werth.

(mit Humor). Womit Ihr wollt! Sogleich? — Bielleicht hat's auch noch Zeit?

100

#### von Terchenfeld.

hier, bor bem Bolt - vergeft 3hr wer ich bin?

#### pon Werth.

3ch wollt', Areuz-Halonet, ich hatt's schon langst vereifen. Zeit gebt zur Kriche, Here, wie betet für den Freund, der, wie mit scheint, schon außerhalb der Stadt — ich rechne so nach seinen Langen Beinen — doch mich sieher mit Berendt und Sechalten ungeschoren. (dam Bolt). Ihr Bürger geht gerufig Eures Wegs. Ulm steht noch fest und — zitter nicht oor Schuffen.

#### Schufter.

Das nennt man Regiment — es leb' der schwarze Graf! Burger.

Der ichwarze Graf - Burrah!

### von Terchenfeld.

(in hochfter Buth). Dem Rurfürft werb' ich's melben!

### von Werth.

Das mögi' 3hr thun, herr Rath, wie idglich 3hr's gemobnt. Was meines Aunts im geld, das hat ich gu erwägen, was Sache Eures Amis — und wollt 3hr —
Eurer Riche, gelt wieder mich Richts — und wollt 3hr —
Eurer Riche, gelt wieder mich Richts — damit bleibt mit
gewogen! 3hr liebt mich und ich Such — der Schoben ist
school alt! (gu ben haupteuten). Wacht Euch bereit 3hr herr'n,
wir gesten über'n Richti!

. (Dit ben Officieren ab.)

#### Burger.

hurrah! ber ichmarge Graf! Es lebe General Berth.

### Bermandlung.

Bimmer im Raiferhofe bes Robufes in UIm.

(Ausstatung entsprechen der Zeit Große, dosse Lednstüßle z. Rechts und links im hintergrunde Thüren; in der Mitte im hintergrund ein Tisch mit dem Wössengeräch des denerals den Werth; Ringfragen, Jederhut, handschaft, Segen und Gehäng, steldbinde. Born, links vom Publikum: ein Tisch mit über denschaft herabhängenden Karten und Väckern; Sessel,

### 6. Auftritt.

#### Bun.

(putt ben Ringfragen und bas Schwertgebange).

[(vor fich hinfummenb :) Alle Bruden im Lande Bolen.

Die Monch' in Bohmen unverholen,

Das Rriegsvolf aus bem Mittagsland,

Die Ronnen in Schwaben weltbefannt,

Der Spanier und ber Wenben Treu',

Der Schweden Glaub' und harte Reu',

Der Frangofen Beftanbigfeit,

Wie auch ber Teutschen Rüchternheit,

Sammt ber Italiener Bedacht - - - - Sie werben bon Riemand groß geacht't!

Wenn man's gen au nimmt, beißt das — dam fitnmt's jul sigm näcken mie er gand). Soil wärft im Ordnung — dij zum näcken Wale. Sist auch ein zieb so fest im Siengeum das die Eist auch ein zieb so fest im Siengeum das Weister Schmied allein turirt die Schmarre most dur's im Eund's Pas toar bei Bamberg einst. Ich weiße sonoh wie heut', als uns der Schwed' den scharfen Grüß gedandt. Deila Das schulg und wetterte genaltig! Doch sien sich es nicht an! Der ist gefrei, der Werth — es sagen's Alle. Plud die in in die sie nicht ein Bedregesang). Wie kand so der die Schwed's Wile. Plud die Nos, Werth sieh, gertisen war die Kette und an den Sporen hing er wie gebannt! Doch wie das Wetter sing er — und im Umschul, läs droben er auf des Trompeters Schimmel. — lind die Lind

Du Raphuhn, beffen Schnabel pidt, Daß Mancher ichier ju Tod' erichridt! Wenn bu reben fonnteft!

Wenn bich der Werth in Jorn gebracht, Dann erst beweist du deine Macht! —] \*) Wo bleibt er nur! Aha! Da poliert's schon — er ist's! —

### 7. Auftritt.

Bup. Furt (mit ben Papieren).

Kurt.

(an ber hinterthur rechts). De, Jup!

Jup. (breht fich um). Ach fo — 's fam dorther! — Nun, was foll's? Kurt.

Der General ju Bege ?

Jun.

Wart' fcon lang' — ber Oberft Entefort ift brinn.

(tommt vor, heimlich). Jup, 's gibt mas Reues!

Geht's fort von hier - wie? - ober bleiben wir? Aurt.

Wir find 'nem Schurkenstreiche auf der Spur.

Bas ift's benn? Der herr Kriegsrath - -

'ne feine Nase habt Ihr, Jup. Er ist dabei!

Jup. Wie stets, wenn's faule Sachen gibt. Er hört, glaub' ich, die Wesse eben an, so gleicht er's wieder aus.

<sup>\*)</sup> Berfe aus ber Beit bes breifigjahrigen Rrieges. D. B.

#### Kurt.

Seht hier den haufen Scripta aller Art. Ich sach sach sie burch und soll nun rapportiren. 's ift sauber Zeug in dem bermunschien Bündel. Der Rath ift auch dabei — es grenzt nab' an den Galgen.

#### Jup.

Sagt, Fahnbrich, eins mir nur - wird er benn auch gefentt?

#### Aurt.

Ber? ber Spion?

### Jup.

Besitte Gott, den laßt nur rusig laufen — den Rath mit ich — der pastie grad' so gut. Imac 's Leden goln' ich ism; doch wonight' ich sundert Meifen isn sinweg, nach Portugal, vielleicht auch zu den Türlen, weit d'runten wo für und er ficher sied. Ihr laßt. Ihr laßte in heit benten, wie mein hert sie nacht

Sieht er nur die glatte, lächelnde Bijage — Dann fhieht's ihm über und er fommt in Rage. D'rum wünscht' ich wohl, daß er sich nicht bedentt, hinauf mit ihnen — Beide gleich gehentt!]

#### Rurt.

Romt' freilig auch nicht ischen. Ein's noch, Kottmeiler Jup. Friis angeworben ward beute ein Neltrut. Schwach und vergatrielt, 's flecht nicht viel dahinker. Er wänlicht dem General zu sehn und meint, der könn' ihm selfen. Ich werd nicht llug aus sinn, kamt' ein Geheriemis sleich sich drumter begraum. Um jeden Neuen kann er sich nicht lümmern, das weiß ich wohl; doch wie's den Anschein hat, muß der Nettrut 'was ganz Befond' tres auf dem Gregen dach ist den Verschalben.

### Jup.

Na, wie's so gest! Daheim davongelaufen! Berlangt gleich ein Batent als guter Leute Kind, war Marschaft schon daheim und in den Windeln. Schickt ihn zum Troß — spart das dem General.

#### Kurt.

Er fragte auch nach Gud. Diesberger mar' Guer Rame,

vom Rhein mar't Ihr baheim — und Joseph war't zu Haufe Ihr getauft; wenn auch nur Jup genannt.

#### Jup.

Areuz — Schwere — Falconet! Woher weiß das der Schmegel? Auffällig freilich ift's — woher kennt der denm nicht? Ich gebe mit, viellecht gibt's Reuigielten von Schlendechan daheim. Bon da fommt uns nichts Schlechtes. Seht nur den General! — Den Pfredencht sieht Niemann wert in ihm, wenn er auch reitet wie des Satans Vetter! Rommt, Kähnbrich, holt den Burfch mir schuel herbei. Geibe im hintergrunde ab.

### 8. Auftritt.

von Werth und von Enkefort (treten Beide aus der Seitentfire links vom Bublifum. von Werth raucht und hat einen humpen in ber hand).

#### non Werth.

Wollt Ihr nicht, Entefort, will ich! Und wenn ich rathen foll mit Such — dann laßt mich auch bier (auf ben humben) ichgten. — Run, rudt nur hubifch herbei! Und laßt die Predigt 1081 Alfo ber Reingaaf bat fich doch gerettet?

#### von Enkefort.

Wie ich Such sagt. 's war dei Offenburg; da tofen die Kroaten, die Reiter Aheimgraf Otto Audong's. Die Sesung Kenhing batt' der juh deiget und wollt' hinuber über Strahburg's Brüde. Doch plählich sieht fein Hauffein sich unringt von Tuppen Gerifs, des widen Odtfringers. Der Rheingraf dom Zuuden spring Carl's, des widen Odtfringers. Der Rheingraf dom Zuuden piringt mit dem träft'gen Roß vom Abgrund tühn hinuter und über ihn brauft hin Studich die Kluih der Kinigs. Der Strom erfaßt ihn, doch im Kugelhoget Limmt er hinual am User durch's Gebüsch wid fürmt davon. Uns — Drzzog Carl. und für durch der und vie und hire der Andlessen und mit — uns blieb das Rachses nur!

#### von Werth.

Respect vor Dem - und Ihr ließt ihn entwischen?

### von Enkefort.

Doch Rentingen ward d'rauf im Sturm genommen. Das war boch ein Erfat.] Wir machten große Beute - -

Calculation Control

#### pon Werth.

Und brachte fechs von jenen Calbiniffen, fechs eeformitte Pfoffen in Berhaft. Lagit fie doch faufen! Pfoff ift eben Pfoff und Einer gilt babon, so viel vie zwei mir von den andern. Sie find bein Pulver werth und taugen nicht als Bruntflidf für dos Lager.

### pon Enkefort.

Barauf bei Deibelberg — mein General — es war ein schimmer Handel! Bon allen Seiten war ber Schwed' uns sicher, und Abel Woda wollt' schon unterhandeln — da plöslich — bie betwetterten Franzosen —

#### pon Werth.

Aha!

### von Enkefort.

's wor Aubseaur mit seinen leichten Reitern! Er schild berbei im Schatten Hiller Ancht und überfiel die Borhut bet Tragoner. [A moi Pissmont, à moi — schrie's — Ramburel Ein Hebenlürm erhofol von allen Seiten. Ihr wordt nicht und gruf Selte! Richt wort zu unterscheiden, ob der und Freund, de Utermacht des Heinds. Auch in der Sedalt war man und mit gruppen. Bas half des Bibberfland! Sie nahmen und mit ihrem vive le rois, die schwachseleiten, präch'gen Balconette.

### non Werth.

ul de fennen mein Geseinmiß jest: die Ausberterer'n gugleich auch mit den Eistlafen zu vereinden Areuz-Factonet Zu-Streich's werd' ich gedenten und heim gabl' ich den Herrer ibr damitige: Vive le roie. (plustig abbrechen), von Entefort, ich bitt' Euch, lacht einmat!

### von Enkefort.

Gar ob des Angriffs bort bei Heidelberg? General, bas lag' ich bleiben!

# von Werth.

Rein, mein herr Oberft, über meinen Ginfall! Bir geb'n nach Frantreich! - Run, was fagt Ihr jest?

#### von Enkefort.

(erftaunt). Rach Frantreich, General ? - habt Beifung Ihr bon München ?

### von Werth.

Ja, wartet ich ba d'rauf, dann blieb' ich lebenslang hier in Quartieren liegen. Wir geben, Entefort — und grüßen vivo le roi! Herrn Richelieu und seine Eminengen mit Feuerroft und unsern Baierntlingen.

#### von Enkefort.

(auf die Rarte auf dem Tifche zeigend). Mein General, ermest ben Weg erst, ben wir bor uns haben!

#### von Werth.

#### von Enkefort.

Beboch ber Rriegsrath und ber Rurfürft Dar?

#### von Werth.

PIN'S

und auf uns, mit Pfaffenlift zu reifen. Er schlug den Hugenott'; die Einnahm' bon Rocelle hat üppig ihn gemacht! Wir reiten, Oberft, heut' noch — damit Bafta!

#### von Enkefort.

Frei werben baburch nur bie proteftant'ichen Stanbe, und unfer Baterland - wir geben's ihnen Breis.

#### non Werth.

### 9. Auftritt.

Borige - von Terchenfeld (aus ber Mitte).

#### pon Werth.

Areuz-Falconet! ba tommt ja mein Gehirn! Ihr bentt, Derr Rath, für uns, indef für Euch wir schlagen! — Die geht's bem theuren Freund? — It ber in Sicherheit! Könnt Euch ju Gaft balb laden, benn heut' noch geht's — nach Gligk!

### von Terchenfeld.

Rach Elfaß! Sabt Ihr Ordre?

### von Werth.

Da hinten, feht, (auf feinen Degen zeigenb). ba liegt fie auf bem Tifc und hier (auf ben kopf beutenb). steht fie geschrieben!

3hr wißt, bag ich bie Zeit mit Schreibzeng nicht verberbe. Das iberlaft' ich Guch!

### pon Terchenfeld.

Und ohne ben Befehl bon Munden wollt 3fr handeln?

### von Werth.

(sumerifiish). Bemaßr! Ich warte hier bis Ihr est hier berichtet und dort habt flar gemacht, dos ich ei Belgebub bin besser aufgehoben, als nach bei Richelieu. Habt Ihr dem Schlafgesell die Order mit gegeben? Weiß er den Weg vielleicht, eh' wir ihn noch begannen?

### von Terchenfeld.

Was Ihr auf off'nem Martt bort gegen mich gefchit, lest Ihr vor Entfort — mit Absicht scheint mir's — fort. Bergest nicht, daß im Annt mit Euch ich gleichberchight. ((Tols). Bertreten wird durch mich die höchste Kriegsbehörde.

### von Werth.

(humerififg), Rreug-Falconet! Herr Rath — biefin hobi fre mol ficcht! Doc triecht Ihr im Gefech vor iebem Buchfenichus fibn in ein Maufeloch. Auch fteigt Ihr auf fein Bonn Bot ging't burch. Benn fichbar feine Jeithe, bann fodt Jhr immer Muth. Doch Guer Amti-Rapport, ber fiempell Euch jum Jelben und Euren Rriegesmuth wift gut Jhr ju beleuchten.

#### von Terchenfeld.

Den Schimpf gabl' ich Euch heim!] Ihr feib bem Rriegsgefet wie Jeber unterworfen. Antaftbar feib auch Ihr.

### von Werth.

Das heißt bon hinterruds, ber Fronte bin ich ficher. Da fieb' ich meinen Mann -

# von Terchenfeld.

Glaubt Ihr in Munchen Beifall zu erwerben, wenn Ihr auf off'nem Martt mit robem Pobel spottet und höhnt den Glauben, höhnt die Religion?! Wenn Ihr — —

#### pon Werth.

(humoriftifd). Derr Commiffar, 3hr tommt ichier außer Athem! Den Glauben bohn' ich nicht, ich achte unf're Lehre boch Blauben nenn' ich nicht bie leere auf're Form! (fein Somert nehmend und wie ein Rreug haltenb). Geht herr! hier ift mein Rreug! Auf Dies hab' ich gefcmoren! Go mabr ein Gott im himmel wohnt ba broben, ich halte feft an meiner Jugend Glauben! Und wie die Sachen nun, in unf'rem Baterlande bes Schwerts bedürfen - bin ich überzeugt: baf auch nur biefes Rreug jum Gieg ben Glauben fubret, boch niemals Bfaffenwort und Rirchenlitanei. Dit Bredigt und Bericht jagt 3hr ben Schwed' nicht fort aus unf'rem beutiden Lanbe. Und eh' fich bem gefellt ber Frangmann bon ba bruben, gerichellt ber Schabel bier am erften Brudentopf ben ich im Elfag finbe. [Und wie ber Bfaff in Borms begeiftert einft gerufen, fo fage ich mit ihm: "hier fteh' ich - wie's auch tommt - ich tann nicht anders - Gott - wird weiter helfen - Amen!"

#### von Enkefort.

(brudt ihm bie Sanb). Dem pflicht' ich offen bei - bei mir finb's and're Grunbe,

### von Werth.

Perr Oberft Entefort, mit allen guten Gründen, shoot for ein Walschen iobt, finlt feinen Josepfald. –] Bogt Jr ein Walschen iobt, finlt feinen Josepfald. –] will bei dem Antfirit War: Der Werth halt calculirt, es war im Grüfe bester, wir sehre Werth batt calculirt, es war im Grüse bester, wir sehre unter Weiter dem Frangmann in den Petz, als das die Wolten her in unifer Bell sich issen, between bei den in der in unifer Bell sich insten. Und wir der Konten bei der in batte. Ind wir der Belle in halt unifer Bell und zu wende in bester der Belle in bester in bei der in batte. Ind is wer kenkerten between wist was der bester der bester der bester der bester der der bester der ber der bester der bester der bester der bester der bester der best

### 10. Auftritt.

Borige. Rurt. Jup. Griet (lettere bleiben im hintergrunde).

#### Aurt.

General — war's wohl erlaubt — Ihr mißt —

### von Werth.

Ihr bringt Rapport? (gu von Enkefort). Der Fahnbrich ift febr punttlich! - Bleibt nur gur Stell', herr Rath - er

hat ja ichnell berichtet. Run, Fahnbrich, nur heraus — was war im Lumbenfact ?

#### Kurt.

Gen'ral! Auf Stild und Zahl Berzeichniß unf'rer Truppen, die Starte aller Reiter-Regimenter. Auch wer die Juhrung hat, und unfer Pulver-Borrath — es fehlt nicht felbst die Jahl ber eben Reugeworb'nen.

#### non Werth.

Und 3hr ahnt Richts, herr Rath?

#### Kurt.

Die Rangelei tonnt' bas genauer nicht berzeichnen. Die hanbichrift - - -

# von Werth.

Die handschrift — nun — die ift gewiß sehr dentlich?! Aul's Schreiben, Kurt, versteht man dort sich gut — ich meine dort, wo die Papiere lagen.

#### Aurt.

Ich gweif'le noch, ift's Abschrift ober Brebe. Auch bon Bei Gaffer fand ich eine Beijung, an Such, Gen'ral — wohl sonst Vapiere noch bom obern Kriegsrath — borwurfsboll für Euch.

#### pon Werth.

Auch das — na, das kömmt oft in München vor. Das sonnt' der Bursch behalten. Man lobt in München selten was ich thu' — ich lann die auch nicht loben. So gleicht sich's immer aus. Schielt das dem Burschen nach! (yuvon Kerchensteld). Bielleicht idmit 'Ihr's inde senden

#### Rurt.

's ftammt aus der Rangelei - nur baber tonnt' es tommen.

### von Werth.

Run ja, warum benn nicht? Sat Giner gute Freunde -bann fliehlt fich's ja nicht ichwer! Richt fo, herr Commiffair?

### von Terchenfeld.

Bas foll die Frage mir ?

#### pon Werth.

Such gar Nichts! Goch behit's! I he wißt ja Nichts alt, mit that's aufrichtig Ledd (tostreden). In 18 might nur, Herry Rath, mit that's aufrichtig Ledd (tostreden). Ihr dingt, Arcuy-Jaconet, flugs an demiclden Plass, den Euer Freund derfigmäßt! Is wär für den Phaßt nich Str. Doch do Ihr gar Nicht wißt wist — so iff's damit ja gut. Nur fönnt's am Ende fein, es höldic ein locker Burts no dem als in Euer Daus — donn iogi tim flugd downel. Ih die norm mäddig fromm; doch Gochuten längt der Werts aus do in eeltrament und venn in meiner Naß', sich ein Bercather sindet, dann geb' mit elg'ner dan die jim Pand ich ihm nur den Munder, Juh, derracht'ihn gut. In Munden hech man sich die Janus Nurman nur den Munder, Juh, derracht'ihn gut. In Munden hech man sich die Janus dun die nicht (jum Phadentl.). Nur, sefert ju Guter Epiden dort noch mehr! (jum Phadentl.). Nur, sefert ju Guter Epiden der

#### Kurt.

(abgernb). 3ch felber hatt' noch Gins -

### von Werth.

Bon Cud, Gahndrich, für Cuch? Run bann nur ichnell beraus.

### Kurt.

Es wünscht sier der Refrut — fehr dringend Euch zu fprechen. (zu Griet). Kommt naher, Kamerad! (zu von Werth). Er meint, Ihr tonntet helfen.

### von Werth.

Bu Pferd und Schwert, mein Sohn — bas tonnte leicht wohl fein.

# Jup.

(ju Griet). Rur herz gefaßt, mein Burfd, heraus und ohne Zagen.

#### pon Werth.

(barfa). Run - jogert 3hr? Bas foll's?

#### Griet.

(tritt eridroden gurud).

### pon Werth.

Ra — 's ift nicht schimm gemeint! (lachend zu Auct). [Bor diesem Milchbart da und seiner Aengstlickseit, flieht sicher kein Franzose.] Run, nur beraus — was wollt Ihr?

#### Griet.

(febr angfilich). Ich wollte nur Guch fragen — ob Ihr — ber Jan von Werth?

#### von Werth.

(lacht hell auf, mit ihm die Andern). Haha! Run! Das ift neu! Und weiter wollt Ihr Richts? Seb' ich vielleicht so aus, als war' ich seine Mutter?

### Griet.

Rein - nein - ich meinte nur - ob Ihr in Schlenberhan - bamals -

#### von Werth.

Ja wohl, damals, da war ich — Pferdelnecht; das hab' ich nie verleugnet. Doch was wißt Ihr von dort?

Run ich - ich war auch bort - -

### von Werth.

Doch nicht als Pferbeinecht — als Junge bei ben Ruben!? Das geht ben Jup bann an.

#### Griet.

Rein, General von Werth — laßt (auf die Andern). — die bei Seite treten — fonst fehlt es mir an Muth — ich wage nicht —

### von Werth.

Bas, Junge? 3ch fcam' mich nicht ber Zeit und ber Bergangenheit. Bas wißt Ihr bon babeim?

#### Griet.

Run feht, bei uns ju hause sprach Jeber nur von Euch! Und Ales mar erftaunt, wie Ihr fo groß und ftolg und machtig jest geworden und wie Ihr damals feid den Reitern nachgezogen, die bei uns in Quartier. Die Eltern waren ftolz, wenn fie von Euch erzählten, weil Ihr doch eigentlich halb zähltet mit zu uns.

## von Werth.

Und bin doch fortgelaufen! Richtvahr? so sagten sie. Doch wer find Eure Eltern! Sind sie dom Bauernhofe — und sind sie noch dockem? [Auf solchen schmäderen Knitzes lann ich mich nicht entstunen und hatt! mein Lebtag doch tein allussischen! Gedäcknis. Doch wart: Ihr damals wohl der Windel und mich mich entstand. Was such zu bei ist ein mit?

#### Griet.

(ihm ju gugen fallend). Sous, General, und Gulf' in größter Roth !

#### von Werth.

Reng-Salconet — das wird ja plößlich ernsthaft! (pu den Uestgen). Gebt etwos Raum! 3ft's auch g'rad tein Geheinnis, vielleicht hat er Courage, jeht 3 hr ihm nicht in's Antlis. (Die Uebrigen treten mehr gurud, bleiben aber neuglerige Juschauer.)

## Griet.

Sabt Bant! Bugt' ich nur auch, wenn offen ich gesprochen, daß 3hr mich nicht verfloßt. Bertrau'n hab' ich zu Euch, troß Eures grimmen Bartes. — Sagt' doch die Mutter auch: 3hr war't ein Stul bon uns

## von Werth.

Sin Stüd von Such! Hasal dann offenbar kein kleines. So brennt doch endlich los, Ihr macht mich ungeduldig.

#### Griet.

## von Werth.

Bohl Marobeure, Die im Dunteln plundern!

#### Wriet.

Richt lange maßer's. Sie hatten bald erfahren, daß wir im haus — denn plohlich here ich den Nater auf dem Fluter, der wohl beforgt im Hauf Kundhsau felt. Auf's Reut' begann das vilde Taden, wer kert hat Gelt, if reicher als er scheintlich ein faut mit Mit hatt bei faut mit verfahre. "Der Kert hat Gelt, ift reicher als er scheintlich Gebt ihm den Schwedentrunt!" — Wohl konnt! ich hoten volles dendem gin und daß der Batter fich gur Weber felte 196 Wutter eilt ihm nach, hinunter in ben Hof. Ich war allein, Gentral, und bin 's — bis feut' ablicie fen!

#### pon Werth.

Ein feiger Ueberfall! Diebstaft und Rauberei, bes Rrieges faub're Folgen. Merobebrüber find's, die wuften Schnapperbanden.

#### Griet.

Da höt' ich leifen Auf, die Pierche stehn im hose— ich außer mit, stürz an dos offine Genster — nub feh — den Bater — die Mutter don dem Schaarm hinauf auf's Rohgebon und eh' ich's adnen kann, stütmt auch die Schaar don Roch und ich ich auch eine Rehauf wir die Reich und Erbant Eugen willen Erbant Eugen mann, der noch an der Filoret gawert, etwa den die Aufter gesche der die Reich eine Schaar der die Berteit der die Reicht die Geschaft der die Kreisen der die Reicht der die Kreisen der dis

## von Werth.

(gerührt). Mein armer Bursch'! Ja, so geht's oft im Kriege und sollt' doch nicht so geh'n.

#### Griet.

Dem himmel Dant! Der Wirth des hauses war — wenn selbst auch ausgehlundert, ein wad'rer Ehrenmann. Biel tonnt' er wohl nicht thun, doch hielt mein Eigenthum — was

bon ber Eltern Dabe im Saufe noch berftedt - ber Bad're gut bermahrt. Den Angug ftust er ju aus Baters Baderei und mas fonft noch erloft, es blieb mir gur Bermenbung. Gin Erobler tam bes Wegs, wie bei ben Lagerfnechten fie treiben off'nen Taufd, der nahm fich meiner an : - fer jog nach Rürenberg. 3ch gab' ihm was ich hatte und folgte ihm dorthin. Doch nirgends Radricht fand ich bon ben Meinen. Wir jogen weiter bann nach Rordlingen und Anfpach. 's mar furg nach jener Schlacht, die dorten 3hr gefclagen] - und als er horte, bak Robann bon Werth in Ulm g'rad fei und bort fich neu formirte, fo bachte er auch bier auf guten Saufd! - Johann bon Berth!! In meiner Rindbeit Tagen, flang oft ber Rame ftoly mir an bas Ohr - ibn bielt ich feft in allen biefen Stürmen.

#### pon Werth.

Fürmahr, ber Junge padt mich mehr als nöthig! (m Griet). Doch mas foll's nun - mas tann ich für Euch thun?

#### Griet.

(wirft fich ihm wiederholt ju Sugen). Beneral bon Berth! Seht mich ju Guren gugen - erhort mein beiges Fleb'n, lagt meine hoffnung nicht an Gud ju Schanden werben und traat es mir nicht nach, wenn ich Cuch arg getauscht - wenn ich im Ernft nicht bin, mas ich bisher gefchienen! Rur fo war's moglich mir, bis ju Guch ju gelangen. - Ben'ral bon Berth - ich bin - verzeiht - ich - bin ein Dabden - -

## von Werth.

Rreus-Ralconet! Das mare -

Dab' fo mas gleich geahnt!

#### Griet.

(mit größter Lebhaftigfeit). 36 bin - bin Griet, die Tochter Gures herrn! Der Freiherr Rait bon Frent babeim - in Schlenberhan - er ift's - er ift mein Bater! bon Werth perftokt mich nicht!!

## von Werth.

(ift gang fprachlos bor Erftaunen und bricht bann los). Jest reißt bie Sonne nur bom Firmamente und ftedt als Leuchte mir fie in den wirren Schadel! — Griet! — Du bift's — Gre find's — Ach jed je Grende — Fahndrich, Juh — so sach boch Sentsfort — Guch joll ja augenblicks — Griet, nehmt's nur vie Ihr wollt — ich muß — Kreuz-Balconet! — 'nen Kuj bürft Johr nicht weigern. (Umarmi fie Kürniff, de Lleckigen dochen ihre Thistinahme und ihr Erhaunen tund gethan, vor allem der Kath Leine Kund.

## Griet.

O! General von Werth! Glaubt mir, gar manchen Tag hab' ich mich heiß gesehnt, wie jest vor Euch zu sieh'n, Guch anzusleh'n und nun — —

#### pon Werth.

Run feib Ihr ba - feib bier, feib bei bem Freund fo ficher, als wie zu haus im Schut bes Gbelhofs.

## Griet.

D! Dant - nehmt beigen Dant - -

#### von Werth.

## Jup.

#### pon Werth.

Sal Recht ber Schwäher, Grieft Ihr fommt bier gu Bechannten und ohne heimath seid Ihr heut' nicht mehr! Geb's Gott — wir spüren auf die Multer und den Valer, dann ist der Belfof, wie esheem, zusammen. Ich kann vergelten dann, was ich den Elten schulet.

#### Jup.

Und so lang — General hab'n Beide wir 'ne Tochter — und was noch niemals ba — und Reiner hat 'ne Frau! 's ist auch im Krieg 'was werth!

#### Griet.

(tritt etwas bor). Mein Gott und Bater — Du hast mich geseietet, in treuer hund bis zu den Freunden hier. Dir dant' nach langer Racht ich biefen Somenbild! — Mein General — Freund Juh — es filtemt ber Stunde Freude zu mächtig au mich ein. Zaht mein Gedachtig erft die Aufe wieder sinden und die Erinn'rung meiner Kindertage, sie taucht mir wieder auf. — Ich feb, nicht mehr allein — nicht einsam auf der Welt?

#### von Werth.

Millein? So wohr ein Gott! Allein? Das feid Ihr nicht!

Ilnd nun, herr Rath, fest hier ben Gottesbienit, wie et nach meinem Setzen. So treu, so ehrlich wie et nach meinem Setzen. So treu, so ehrlich wie in deifer Stumde, hab' ich nach nie zu meinem Gott gebetet und besigkes Dantgefühl schief ich hinauf zu ihm, dem gut'gen Schopfer, der mich so begindet. So wohr und heiß den Ihr Ihr Betreut Betrouch, aller Litanet: Hossien nicht — Platmen nicht gelungen, wie ich sie singe in dem Augenblict — auch wenn ich nich im Kitchensluble fniee!

(Gruppe. von Werth zieht Griet an fic. Jup füßt ihr die hand, Aurt blidt theilnehmenb, der Aath migtrauisch auf die Gruppe.)

Der Borhang fällt.

## 3weiter Aufzug.

Schlof bes Marschalls von Guebriant bei bem Dorfe la Rofiere, unweit Toul.

(Größeres Zimmer. Mittelatterliche Einrichtung. Fenfter auf beiden Seiten, Mittelfenfter im hintergrunde. Zwei Thuren im Jond rechts und links, und Thuren auf beiden Seiten.)

## 1. Auftritt.

Chambonpierre (in and'rer, 'befferer Rleidung als im erften Alt). Ein jungerer und ein alterer Diener bes Marichalls (tommen bon ber Seite, man hört bon Zeit zu Zeit Signale ber Werth'ichen Reiter aus ber Ferne.)

## Chambonpierre.

Parbleu! Rur Marchen find's, Die man Guch aufbindet.

## 1. Diener.

Aber er hat Stodmeifter und Stedenfnechte bei fich - und wo ihm eine Bifage nicht gefällt, ba lagt er hangen.

## 2. Diener.

Und fie sagen er fängt die Rugeln mit der Hand, die auf ihn geschossen werden.

## 1. Diener.

Ja, und Dufoure's Jean, der bei den Puhsfegur'schen Keitern stand, hat's slesse geschen — sein Schwert ist fünf Ellen lang und gleichzeitig zum Schießen eingerichtet — es braucht gar nicht geladen zu werden.

## Chambonpierre.

Dummheiten — fürchtet Euch wie die Camins vor einem Popang! Wenn ich Euch doch sage, ich kenne ihn genau —



's wird ihm nicht einfallen Jemand zu beschädigen. Außebenn ist das ganze Dorf bewafinet. Borlaufig nur zur Rothwekt, wenn einer oder der andere seiner Reiter auf eigene Faust souragieren will. Wer weiß (teis) — sindet sich eine Gelegenheit von man Euch brundern fann, so reden nier weiter

#### 1. Biener.

Wenn fie ben Meinen unten im Dorf aber nun bie Pferbe ausst bannen -

## Chambonpierre.

Co lagt 3hr's geicheben.

## 2. Diener.

Und bie Rube und bas andere Rindbieh -

## Chambonpierre.

Dann gebt Ihr ihnen noch Eure huhner bagu! Dab' ich Euch nicht ichon gesogt, bog Jobermann scholos gehalten wird? Ein Staatsgeseimmiß liegt hier zu Grunbe. — Euch tann man's nicht auf bie Nafe binben.

## 1. Diener.

Wie aber bann, wenn fie uns und unfer Dorf bebaftiren und unfer Fleifc und Blut über bie Rlinge fpringen laffen ?

## 2. Biener.

Son funfgundert Bofer haben sie in Flammen ausgehen leifen und was nicht niet- nnd nagesselft war, haben sie in ihre Schnappiade gesteck. In Strasburg jollen sie die Liturmubr eingestell haben und wo sie ein Aürenberger Ei erwischen stannen, da scheppen sie's don dannen.

## Chambonpierre.

Hier gefchieht's nicht. Seid bessen sicher (Sangleise) Wir doben schon borgesorgt! Letzte Nacht trafen sechzig Musketiere von Gusbriants Leibregimente hier ein. — 's sind gut aufgehoben — tein Mouchard sann sie finden. (Signationnehen in der Kerne.)

## 1. Diener.

(erfdredenb.) Bort Ihr, eben bellen bie Sunde icon.

#### 2. Diener.

Das find nur ihre hungrigen Schmeerbauche, die so laut Inurren. So ein Deutscher soll das Kraut auf den Aedern, mit Grund und Erdboden dazu berschlingen —

#### 1. Biener.

Und die Braten bergehren fie mit ben Anochen — ben Baigen mit ben halmen — —

(Bieberholte Signale in ber Ferne.)

#### Chambonpierre.

Diable! Diefe Barbaren reiten wie ber Wind. Rach meiner Schähung tonnten fie bor Abend nicht hier fein. Geht, Ihr Leute, wenn ich Such brauche, erfahrt 3hr's zur rechten Reit.

(Flottes Trompetenfignal in ber Rabe.)

#### Kurt.

(hinter der Seme.) Halt das Pitet und abgefeffen! Schlagt hier Quartiere auf. Sucht Guch die besten Ställe und fehlt's am Plat, so jagt das Bieh hinaus auf's Zeld und auf die Acker.

#### 1. Diener.

Da haben wir's! Das fangt gut an-

Jup.

Fähnbrich! Wo nun hinaus?

#### Kurt.

(braufen.) Wir bleiben hier im Schloß! So will's ber General. Befest bor Allem erft die Mairie — die Kirche bann — Ihr felbst bleibt bier im Schlofhof.

## Chambonpierre.

An die Arbeit, Leute — zeigt Euch ohne Furcht. Ich feb' wie's b'runten im Dorfe fieht. (Ane drei zu verschiedenen Seiten ab. Chambonpierre durch die Mittelthure links.)

(Rleine Baufe).

## 2. Auftritt.

Rurt und Jup (aus ber anderen Ditteltfüre tommenb).

#### Bup.

Fahndrich, seit Rindesbeinen tenn' ich ihn, boch folch 'nen tollen Streich hatt' ich mir nicht erwartet. hierher zu tommen, in die Rattenfalle!

#### Kurt.

Ihr feht, wie stets, ju schwarz, Rottmeister Jup. Wollt Ihr, daß er, bor bem gang Luttich bebte, ber bieses Frankreich trieb bis vor Paris, erzittern soll vor einem Daufen Bauern?

#### Jup.

n Autich? Ja, das laffe ich noch gelten; da gab's doch ehrlichen Soldatenkampf... [umd wenn die Wieger auch den Secretarius dom Pferde sichoffen, sommt dem Meister dom Quartier, so hatten die's verdient durch ihren Uedermuth.] Dier oder, Händvick, mit den wen'gen Reitern, hier ahnt mir fast ein tutschinds ger Spaß.

## Kurt.

## Jup.

Na, grund lich, haben wir doch da 8 auch hier beforgt. Beshald jedoch hat er, ben Jungen, na, die Griet, — so sollen wir das Nadel doch "mal nennen, mit dis hierher geschieppt? Bei dem was wir zu thun, braucht man doch keine Weiber?

## Murt.

Slaubt Ifr, der Beneral ließ fie in frembem Sout? Ließ fie aus feiner Rabe? Die fomude Rnabentracht legt felbft

auf seinen Wunsch, sie einmal doch nicht ab. [In Ulm hat sie's gelobt, so lange sie zu tragen, bis Nachricht sie erhält vom Schickfal ihrer Eltern.] Und hat sie wader nicht bei Lüttlich sich gehalten und dann bei Corbie drauf —

#### Bun.

Sin deutsches Mädel und dazu vom Rheine — zählt doppelt, Fähntrich, ohne Widerspruch! Was and'res stedt doch drin, als in den Schlapperhauben, die hier zu Lande trägt das Frau'naefolkecht.

## Burt.

#### Bup.

Geht sie von uns — sei's jetzt, sei es auch später dann geh' ich mit — wenn sie mich mit sich nimmt. Ich bin gar oft des ew'gen Streitens milde. Besonders hier. — Traut den Franzosen nick! Au schwach ist uns're Mannschaft.

## Kurt.

Wir fies'n jur Noth, wenn's fein muß, unstren Mann. Res Schurtenstreich's muß Jeder sich berefesn. — Mehr Mannschaft, Jup? Izhr wist, daß unfre Voller zerstreit sind rings im Csa. Die festen Plasse sind in unsten Haben-Nitt Necentium gieste is sire nicht sehr, wir sind in Ulm nicht, oder gar in München. Nachschult trifft sparsam ein, je nun — man muß sich besten, so weit es eben reicht.

## 3. Auftritt.

Borige. Griet. (aus ber Mitte, noch in Mannertracht.)

## Griet.

Gottlob! Da sind ja Beide! Richt Mädchenfurcht ift's, daß ich Euch sier suche — boch, nehmt es wie Ihr wollt es steht in diesem Schloß nicht Alles wie es soll.

#### Jup.

Da habt 36r's, Sabndrich, bort's!

#### Griet.

Busammen fledt das Boll die murr'ichen Röpfe — im Dorfe wird gebraten und geschmort —

## Jup.

Doch nicht für uns.

## Griet.

Sie laufen bin und wieber und aus ber Ferne schalt ber Gloden Ton, als wenn jum Sturm fie in ben Dorfern läuten.

#### Aurt.

Weil die Dragoner ihre Häufer plündern und Fener werfen, wie gar oft im Krieg! Nicht lob' ich das, doch wer kann das verhindern?

#### Griet.

Mistrauisch pruft man unster Reiter Zahl und triumphirend steh'n sogar die Weiber an allen Thuren, ted und nicht erhoft, wie anderwärts in den besetzten fleden! (zu Ant.) Schidt nach Succurs — mir ahnet sonst ein Hnglud.

## Kurt.

Und ohne Weizung von dem General! 3ch — nach Guccurs — das ware! — Nein, wir sind hier, weil Marschall Guedriant dem General als Gast hierber geladen. Läufch ich mich nicht — so will man unterhandeln, um Frankrich von Generalenbund zu trennen. Wird Ausschafd Weckfrant mit Werth darüber einig, das Aussicht Marzmilian und Kaifer Ferdinand den Frieden schieden mit dem König Ludwig, dann bleibt uns nur der Streit im eig\*nen Haufe —]

## Bup.

Doch ift der Werth ein Friedensunterhandler, fo ichlecht wie man ihn nur beftellen tann.

#### Kurt.

Deshalb ift ja auch unfer Rriegsrath bier.

marini Gringle

## Bup.

Dag ibn - na ja, bann ift uns ja geholfen!

#### Griet.

und grade der — auch er zeigt sich verändert! Hat er nicht erst mit ernstem Wort geeifert, daß ich nicht lasse von der Knadentracht? Wostt er nicht aus dem Lager mich entfermen? Und jest — Er nähert sich und bietet seine Dienste und seine Freundschaft au. Was soll ich dobord venten?

#### Rurt.

Sins ift mir aufgefallen. 3, ch fob vorfin, do draußen auf dem Gange, dorüberhalische ein bekannt' Gesicht. (21 Jup.) Biel's Cuch nicht auf, wie icheu und wie verlegen lich von mir vonnder der Patron vorfin? Mir ichien das Antlitz reif für einen Galgen.

## Bup.

Kommt hier zu Lande öfter vor, Herr Fähndrich! — Ich sesse zu, daß unf're Reiterwacken füblich nichtern bleiben Draußen auf den Posten. Ich sückste diesen Rothwein — die Dragoner, sie nehmen's leicht nur mit dem Waaß bei'm Wein.

## 4. Auftritt.

Dorige. Cornet-Ordennang.

## Cornet-Brdonnang.

(jum gahndrich). Ich bringe Melbung bon den außern Boften.

Rurt.

Was gibt's ?

## Cornet-Drdonnang.

Soeben ift einer unserer Leute, meuterifd in der Hauft flage de Ortes niedergeichoffen worden. Die Manufhaften sind in Aufregung und schreien Wordio durch die Gaffen, sie wollen das Aufhhaus in Brand freden und verlangen nach dem Natre und — wo ist der Eenerale

## Kurt.

Ein Mord auf off'ner Gaffe — bei friedlicher Berhandlung ? Da joll ja — Ordonnang! Rehmt mir den gangen Rath von diesen schuff'gen Bauern sosson in Kriegsverhaft! Die Schsen etallen und laßt kein einzig Stid im ganzen Dorf gurud. Als Sühnged dienen sie — bis Vährers von ermittelt. Jür zuabert, Ordonnang? Auf mich fommt die Schofpe Hinnater augendlichs! Kommt Weitres vor, sicht Meddung! Den rothen Hahn auf's Dach, wenn diese Schuffen mechanis

## (Cornet-Ordonnang ab).

#### Jun.

Sab' ich's benn nicht gefagt! Sie taugt Richts, bie Nation; b'um becimirt fie nur! Was geht benn bem kranges bie beutschen hat nach an? Last fie hier über'm Abein! Wir lamen nicht hierber zu plimbern ihre Batfer, wenn fie fich nicht gemische in un f'ere Landes Wirren. Dat doch hier bed Bert fie unbernfuff'ge Ramen, baß man taum sagen fann, to man fich foliefer legt.

#### Kurt.

Laft uns jum Rechten feb'n! 3ch übernefm' die Meldung jenes Poftens. — Und Griet — gilt Euch mein Wort — o bliebt in meiner Nah'. Seht nicht allein hinab in's Dorf und durch die Guffen. — Laft uns die Wacht im Schloßhof unterrichten. (Mas Dort durch die Mitte ab.)

## 5. Auftritt.

von Werth (mit ber Pfeife), Marichall von Guebriant (aus ber Seite).

## von Werth.

Sehr ichn fütrwaßt und wahrhaft überzeugend. Doch feiber lann ich nicht hier bindend unterhanden. Ich lie Guch schreiben: Gern tam' ich zu hören, doch die Entickeidung flünd' nicht ganz dei mir. [In is Eurem Herrn, dem König duwdig, ehrlich drum zu thun, den Bund mit Schreben ganzisch aufgalöfen, so ist — Tractat fest ich zumächst voraus — m Umfehn Euer Land den uns befreit.] Ums liegt's in Wachteit nicht besonders auf, zu schaden Eure Fluten, Gure Acete. Misch Euch micht beim das, was uns uns nur fummert, dann hobt Ihr auch von ther und kurten Rute.

#### non Guébriant.

Auch ich sann bindend nicht mit Euch verhandeln. Doch enn' ich meines Herrn und uns'res Kanglers Meinung. Gern gest man ein auf jegliche Bedingung, die unser Land befreit von jenem schweb'schen Bünduss und die zugleich des Landes Witche wocht-

#### von Werth.

Un würdig ist sür Frankreich doch wohl nur, daß uns're Bötter vor Compissene gerüft und König Ludwig selfst nach Orleans gestücktet. Komm' ich nun heut' zu Euch, ist's das Bemüßen nur, den Streit in Chr' für Euer Land zu enden.

#### non Guebriant.

Ich zweifle nicht und dies zwar umsomehr, als Ihr mit wenig Bolt ben Bug hierher gewagt.

## von Werth.

Vrauch' ich ein Dußend Schnlein gur Escorte? Wolft riedlich Jhr. Herr Marfchall, unterhandeln, tret' ich mit einem Herr Euch nicht entgegen. [Ihr wist, (reich ihm die hand) daß bies wohl sonft sich ofter hat ereignet, wo ich nicht gang so artt und sinnig plaussiste — wie eben seut-]

## von Guébriant,

Wir sind des Bundnisses mit Schweben ernstlich mube. Der Kanzler selbst — was hatte er für Gründe, dem Weismaraner Geld und heer zu stellen?

## von Werth.

Für Gründe? Run, Herr Marschall — Richts für ungut! Bestelfach und Lotzfringen find ein'ge Groschen werth — und Rannschaft? Nun, die zeugt ja Suer Land so gut und leicht wie eben jedes and're.

## von Guébriant.

Doch tann bas beutsche Reich ber Schweben Fahnen nicht von bannen treiben.

## von Werth.

Sind wir allein — so wird's gewiß geschehen. [Seht, welch' ein held auch herzog Bernhard ist — ich ehre seinen Muth, boch hasse ich ben Treubuch an der heimath. Einst

fandt' er Botichaft mir nach Straßburg hin: weshalb ich ihm ben Beg in's Baterland versperre? Ich antwort' ihm: Wer seindlich eig'n em Bolfe, ber sei ein Neichsverräther! Ich glaub', die Botichaft war ibm nicht genehm.]

#### non Gnéhriant.

Doch wird im Fall der Ein'gung, Guer Wort auch bei ben rings im Land zerstreuten Haufen der beutschen Bölfer, Waffenruh' erzwingen ?

## non Werth.

Nicht eb' [prech' ich das Wort, bis Nachricht mir vom Kurstürkl. [Wenn's Schlagen gilt, dann brauch ich eine Weisung, doch Frieden schlagen und parlamentiren, das mögen die gestrengen Herr'n von München in Ruse [eloss beschießen.] Auch hab' ich Euch den Kriegsrath Lerchenseld zu diesem Zwede mit hierher gebracht. Er tennt den Brauch der Feber.

## 6. Auftritt.

Murt. Jup und Cornet-Droonnang. Dorige.

## von Werth.

Bas foll es, Fabnbrid ?

Aurt.

Mein General - ein Morb auf off'ner Gaffe -

## von Werth.

Was fagt Ihr - wen betraf's?

## Kurt.

Ein Mann von Wolff's Dragonern, die Ihr gur Bacht im Dorfe felbft bestimmt. Meuchlings ward er ericoffen.

## von Werth.

Rreug-Falconet! Herr Marfcall, was ift bas?

## von Guébriant,

Ein Schurfe nur fonnt' fich bas unterfangen.

## von Werth.

Da hab't 3hr Recht, boch mir ift's nicht genug.

#### Kurt.

Mein General — ich hab' nach Kriegsbrauch die Rathsherr'n dingfest gleich gemacht —

#### Jup.

3ch trieb die Ochsen gleich aus allen Ställen — als Sühngelb —

#### von Werth.

Die Rathsherrn lagt fogleich nur wieder laufen, unnöthig Futter toften die uns nur. Die Ochsen aber — Jup find Deine Sache.

#### Jup.

Wenn bas mein Bater mußte! Armfelig war bie Ruh, bie er befaß — ich habe hier jest eine heerbe Ochsen. Wüßt'er bas nur! Im Grab' breht' er fich um.

#### von Guébriant.

Berzeiht, General! Ihr schaltet, wie mich duntt, bier wie in Feindesland.

## von Werth.

Sind wir nicht mitten b'rinn?

## pon Guébriant,

Ist Stwas hier geschehen, das Strafe heischt — sie wird dem Thäter nicht entgehen — doch so —

#### pon Werth.

Sperr Marthold — find wir Eure Gafte, so war ein Gugin aus frigem hinterhalt, fürwahr ein schlechen Stilltomm.
— Bis sich die Sache aufgeflärt — verzeicht, daß ich nach mert Weife Ordnung ichnife. (zu sup) Es bieibt bei bem, was ich gefagt. (acht us Nurt)

## von Guébriant.

(bei Seite). Wart', ftolger Pferbelnecht, Du wirst bes Tags gebenten!

#### von Werth.

Run geht gur Bache; harrt, bis ich Guch rufe. (Murt, Sup, Droonnang durch die Mitte ab.)

o congi-

## 7. Auftritt.

von Werth, von Guebriant. Herzogin v. Angoulome (von der Seite). Herzogin.

Was hör' ich, Oheim? — Mord — und Aufruhr in den Gassen? (sieht werth). Ah — ohne Zweifel unfer Gast — von Werth —

## von Werth.

(fiedt die Pfeise in den Stiefel). In dienen, edle Frau — des Aurfürsten und der fathol'ichen Majestät des Kaisers General-Feldmarschall-Ceutenant —

#### Bergogin.

Bie fehr betrübt's mich, General von Werth, daß Guer gaftlicher Besuch durch eine Schurkenthat verunglimpft warb.

#### von Werth.

's ift in ber That kein freundlich Zeichen eben. Herzagin.

Man muß ben Fall bor Allem untersuchen.

## von Guébriant.

Ich eile felbst ben Schuldigen zu finden. Auch ziemt sich's, daß ich Ordre gebe, für Gure Nachtruh' und Quartiere Gurer Leute —

## von Werth.

Thut bas — indeß — die Schlafftell' find' ich felbst. Ich nehm' mit jedem Lager gern borlieb.

## pon Guébriant.

3d laffe Guch in ichidlichfter Gefellichaft.

## 8. Auftritt.

von Werth. Herzogin.

(Baufe.)

von Werth.

(für sich, etwas verlegen). Kreuz-Falconet! Das Weib ist ohne Tadel. Und ich — ich — bin auf's Scharmußiren nicht geübt.

## Bergogin.

So seh' ich denn nach langem Sehnen den Mann von Angesicht, der mir — als Held wohl stets — taum je als Feind erschienen. Ich bitte, nehmet Plat. (die Herzogin sest sich zur Seite).

## pon Werth.

(für fich). Jest weiß ich nicht — fest ich mich nah' hinzu — Kreuz-Falconet — bin darin nicht zu haufe. (nimmt einen Stuhl).

## Bergogin.

herr General — man weiß die Chr' gu schagen, bag Ihr bier auf Rofiere — —

## von Werth.

(wolke fich rittlings auf den geholten Stuhl fehen, für sich). Ahl jo, das Holg ift ja tein Gaul! — (taut). Nofière! Za Recht! Bon Rofen hab' ich wenig nur bemertt (verbindlich) — es fei denn, daß man Euch — (teht sich.)

## Herzogin.

(bei Seite). Der Bar wird ja galant.

## von Werth.

(16) Wuls, mit einem Anlauf). Ja, seht, vielebe Frau — 's ift halt nicht meine Art mit Frauen ichen zu thum. Wijft Jip, wer Zilh wur'd Jip will nicht eben sagen, das ich wie er erboff auf Gu'r Gefolecht! Zedoch im Sattel — Om! da taugt fein Unterrod.

## Bergogin.

Und doch führt Ihr — man fagt's — verkleidet junge Madchen im Lager mit umber!

## von Werth.

3 ch met! — Ihr spracht ben Kriegsraft Lecchesfeld!— 3. schone Dame, das ist eine Ausnahm! 's ist meine Tachter — adoptit beigt das — turz, nennt es wie Ihr wollt, ich bin ihr — "Gouderneur". So beigt's sa auf französisch ? ist meine schwächte bei Liebe zu dem Kind-

Durant and Cincole

## Bergogin.

Brad, General, das zeigt, daß Ihr im Schlachtgewühl und trog des Krieges Harten, Guch doch ein beutich Gemuth trog alledem bewahrt.

## von Werth.

Ich bin nicht hart, vieledle Frau — nur etwas derb, dommt so de'm Meiter. Die Gule fach ich nicht befuch und screich nicht wie Chroniften. Doch Deut ist verfich' ich gut! Wie man's am Rhein so fernt. Richt schrifteleicht, doch ziemtich fur umd bindig.

## Bergogin.

Und ist's denn wahr, daß Ihr nicht stammt von Haus und Abel?

## von Werth.

Bon Haud? — Aun freilich — hinter'm Zaun hat mat mich nicht gefunden. Bon Wol? Comme il faut? — Bom Abel — nein; wenn isch ich jetz bon Berft. Das dan? ich unierm Kaifer. Iedoch — bezahlt dafür hat? ich uicht ein en Pfemig. Das lam von selbs — laut taiserlich Batent jest bin ich von Geblut!

## Bergogin.

Man fagt, Ihr ftandet fruber gar in Dienften - -

## von Werth.

So ift's auch noch. Ich steb' noch heut' in Diensten meines Kaisers und meines Herrn, des Kurfürst Maxmilian. Jeht als Soldat — einstmals als Pferdeknecht.

## Herzogin.

Ein Mann wie Ihr — non Werth.

# (brollig). Run beffer doch, als mar' es umgetebrt! [3fr wurdet bann nicht bier, im Stall vielleicht mich fuchen.]

## Bergogin.

Und - haltet's nicht für Reugier, General, ich nehm' Antheil an Guch - fagt: 2Bo feib Ihr geboren?

## von Werth.

Das weiß ich nicht — ob in Brabant, ob in ber Graf-

# Herzogin. — von Werth.

Ihr wißt das nicht -

Auf chrlich Wort! Ich weiß es nicht, obgleich ich selbst da bei ge twe sen. [Icht sieisch nicht weit vom Jiet, wenn Ich vom Abein mich nennt.] Und meinem Et an der Seggt: ist nicht Derfflinger — der bei den Schweden — 'nes armen Schneiders Sosin aeweisen?

## Herzogin.

Ja freilich — freilich —

## von Werth.

Ra, weiter bracht' ich's boch — ich blieb bem Stanbe Abams treu; der war bekanntlich Bauer und nicht Schneiber.

## Herzogin.

(lachend). Da habt 3hr Recht!

## von Werth.

Sonft hatten ihm die Rleiber nicht gefehlt!

## Herzogin.

Ihr feib fürmahr ein wig'ger Unterhalter - ein off'ner Ropf und munt'rer Schalt.

## von Werth.

Das geht sign an. Iedoch in Frau'ngefellschaft, da will's nicht recht — da fehlt's am »savoir vivree! Ihr seht, fran-3hsich terb' ich auch — das heißt, so schlicht und recht nur für den Hausgebrauch.

## Bergogin.

O! seid versichert, daß — obgleich Ihr hier als Feind — Frankreich schätzt Euren Muth — man ehrt in Guch den Helden sonder Furcht —

## von Werth.

(marrifc). Und nennt Diftgabel- Junter mich in Frankreich.

## Bergogin.

Es fcheint, bag man Guch taufcht.

## pon Werth.

(ladend). Wem der Text nicht gefällt, schilt gar Dreschflegel-Ritter mich — ich weiß es. — Indeß was thut's? 's ift auch was von 'nem Ritter!

## Bergogin.

Sartaft, herr General, scheint Ihr — und wohl auch arg verbittert.

## von Werth.

340 — bitter Bott behüt's. Glaubt Ihr, dog mich das ktanlt? Mir ift's 'ne Ehr', denn seht — vielschne Krau gedrosschen hab' ich viel — einst Hrucht, set unstrekt und manchmal ging's dabei nicht gar zu glimpflich her. Jedoch, ich geb' es zu, in Deutschland paki's mir besser — dort nennt man anders mich.

## Bergogin.

Bie bort benn, Beneral?

## von Werth.

## Bergogin.

(nicht ohne Eitelkeit.) Ihr seid galant, von Werth. Und wahrlich, das Gerücht und auch Ihr selbst habt eben Such verläumdet. Ihr seid ein Cavalier.

#### pon Werth.

Wenn ich bei guter Laune, fonst — geb' ich nicht viel b'rauf.

## Bergogin.

(fleht auf und lehnt fich an ben Stuhl von Werth's. Er will gleich. falls auffteben, fie brudt ihn fanft mit ber band nieber.) Beneral, ein off'nes Bort, geflattet mir (mit Beaug) - ber Frau, Die moalich mobl - bon Guren Kriegesbandeln nicht allgu viel verfieht. - Bas, fagt mir's ehrlich, feffelt Guch an jenes Raifers Sache? 3ft's Schuld ber Dantbarteit? [Weiß Reber boch und Ihr wigt's ja auch felber, bag man Savelli Guch, und Merch borgezogen. hat man Guch nicht in Munchen oft bunbertfach verlaumbet? Sabt Ihr nicht ftets bie Lugen gegen Cuch, bei'm Rurfürft Dar mit Dub' nur widerlegt? Und hofft 3hr Dant bon Baiern?] Rheinlander feib 3hr. Sofft 3hr Dant bon Deftreich? Rein, Jean be Bert, ein Dann wie Ihr, jum beff'ren Loos geboren - felbftftanbig - offen frei - gewohnt mit Duth ju handeln - wie 3hr bies ftets gethan - 3hr feib nicht bort am Blat. Der Rangler Richelieu, Bernhard von Beimar felbft, fie murben Guch mit Ghr' willtommen beigen. Gleich Ihnen mar' ein Beld wie 3hr, bei uns gegehtet, gleich Ihnen mar' be Bert ein Bort gerechter Sache.

## von Werth.

(sieht sie lächelnd an und fragt launig). Seid Ihr erzogen, sehr viel eble Frau, in Behren Lopplat's, vos hant'ichen Pfassen, der sich der Bendick und geschlie Mädchen? Wie?— oder stammt Ihr aus dem Paradies, in dem es auch — Bersuchung gab?

## Herzogin.

thitt vor ihn bin, nicht ohne Menne.) Mein Generall Seht unfer schones Frantreich. Seht unfer Vollt Es schatzt ein Gelmutz und lohnet feine Helben. Seht Richtleu, der ohne and're Richtschaft und ohne Eigennut die Schweden unterflicht odwohl sie Diener eines and 'ren Claubens. Schliftigt mit

Digital Lakey

uns Frieden, Ihr für Euch allein! Berlaßt den Baiern, der Euch ja Richts lümmert, laßt jemen Kaifer, der Guch unterchaft. Seill Guch zu unsern Kaifer, der Guch unter-Banner uns fres ichhoren Candes. Ludwig, ein Fürft, den besten zu verziechten, räumt Euch den Alga nach fim in fennen Reich. Auf! Hallet Schau bei dieses Krauen. Gehört Ihr der Bert eine Beit Bert der frei ichen Bluts!

Johann bon Werts — ertlätet Euch für Frantreich!

## von Werth.

(bricht los). Rreug-Falconet! Und werbet Ueberläufer !? Sab' ich's boch flets gefagt: Bermalfct beißt nur berfalfct! 36 - ich - ein Bartifan ? - Um eig'nen Land, Berrather? Rein, foone Bergogin, jest bin ich wieder Tilly. Ihr wift wie ber bei iconen Frauen bachte. [Berflucht geicheut mar ber. Wo Beiberfput babei, ba balt ber Teufel Saus. Leib thut mir's, werthe Frau, wenn bas bie Abficht war, bag man bierber mich lodte. Go ftallblind bin ich nicht, bak ich Guch nicht burchicau'! - ] Scon feib 36r boch bergeiht - Berhandlung folder Art gehört nur bor ben Rriegsrath. 3d fuhr' ben Degen treu fur Rirche, Reich und Recht. Daran macht' mich felbft Gott, wenn er auch wollt' nicht wantenb, ber - tonnt' fich auch 'mal irren. --(nicht obne Dumor). 3hr aber, icone Frau, 3hr habt Guch bag erbitt - Abfühlung thut Gud Roth. Erlaubt, bak ich Gud führe, binaus - in frifde Luft! Wie fagt Ihr auf frangofifch : Honny soit, qui mal v pense! Das beift bei mir qut Deutsch: Der Teufel bol' ben Baterlands-Berrath, und wie am Rhein man fagt (humoriftifd): Ben's judt, ber trate fic!

(führt bie herzogin, beren hand er ergriffen, wiberftrebend, aber gebieterifc ab.)

## 9. Auftritt.

von Buebriant, von Terchenfeld. Chambonpterre. (tommen nach einer fleinen Baufe aus ber Geitentfure links.)

## von Guébriant.

(teife und vorfichtig.) Die Bahn ift frei. In Gile benn, herr Rath — es will mir nicht zu Sinn, daß grade hier in meinem Eigenthum —

## pon Terchenfeld.

Und bab' ich nicht bie Weifung Richelieu's? Es muß gefdeb'n.

nan Guebriant.

Berrath bleibt boch Berrath!

## pon Terchenfeld.

Wenn's unf're Rirche will! Ihr wift, bie Emineng ift wunderlich gelaunt. 3ch mag's nicht, feinen Blan burch eig'nes Thun ju freugen.

## non Guébriant.

Dentt Gurer Stellung nur! Bas foll ber Rurfürft glauben ?

## von Terchenfeld.

36 tenne nur bie Beifung Richelieu's.

## pon Guebriant.

Und Guer Baterlanh?

pon Terchenfeld. Rann nur baburch gewinnen. Bas unfer Orben will,

geht über Reichsgefete. non Guebriant.

Der Bruch ber Gaftfreunbichaft -

von Terchenfeld. 3med beiligt bier bas Mittel!

nan Guébriant.

Ein Belb wie Jean be Bert - bie Stute Gurer Beere -

## von Terchenfeld.

Ein Feind ber beil'gen Rirche - ein Feind bes Carbinals! Saat mas 3hr wollt, Berr Braf - bie Emineng befahl und unfres Orbens Pflicht ift: Schweigen und geborchen. 3d frage nicht nach Urfach' ober Folge. [3d habe ben Befehl - ber Orben will es fo. Der Rangler Richelieu und Schweben sind im Bund!! Kom und das Lutherthum!— Spricht das nicht für sich felßt? Was auch ist jener Mann? Ein eitler, stolzer Thor — vom Stallsnecht Delt geworden.] Die rothe Eminenz dentt weiter als wir Alle. Festl Werth vom deutschen heer, jo enbet bald der Annylf. Burt Weiman und Paris dictiren dann den Frieden — das Weit're bringt be Zeit — vor sind nur bei Bolligieber der ledigen Politik.

## pon Guébriant.

Doch iconet feines Lebens.

#### pon Terchenfeld.

Herr Graf, wie's eben tommt. Richt leichten Raufs fällt er - es fei benn grad' im Schlaf, in Gurer Reiter Sande. Ich führe nicht bas Schwert - ber Reft fleht jest bei Euch.

## von Guébriant.

(ju bem im hintergrund fiehenden Maire). Herr Maire, seib Ihr gewiß, daß b'runten Nichts entbedt?

#### Chambonpierre.

(tommt näher). Im Dorf ist Alles still. Die Mannschaft harrt des Winks — im Pavillon, im Keller, rührt sich kein Laut, kein Ton.

## von Terchenfeld.

Nur eins, herr Graf — ich bin an Allem unbetheiligt. Br — (1911 weiß, wie nöthig ich noch zur Berhandlung bin. Und Ihr — (1911 Water), boldt jeth Gelegenheit an Ulm yurldgubenten. Wacht' Eure Tobesangst heut' gründlich an ihm wett.

## Chambonpierre.

Ein Wunder ift's, Herr Rath, daß Niemand mich erkannt. Nur jener Fähndrich, der in Ulm mich damals dedte, er scheint allein zu ahnen, daß wir uns schon geseh'n.

## von Guébriant,

Ich tann's nicht bill'gen grad', was jest bahier im Wert — indeß, recht überlegt, mag's wohl von Rugen sein. Kommt — geh'n wir denn jur That. Roch bleibt Euch viel ju thun.

(Beibe ab burd bie Mittelthur lints.)

## 10. Auftritt.

## von Terchenfeld.

(aliei). So ift der Tag dem de! Endlich nacht meine Racht! [Ich haft in wie dem Tod. Stets wand' er sich mit Münden aus der Alemme.] Wie oft hat er mich nicht mit Schmach und hohn de hendelt wie der mich nicht mit Schmach und hohn de hendelt wie der Mich alle der eine Anna der Anna

## 11. Auftritt.

von Terchenfeld. Griet. (burch bie Mittelthure rechts.)

von Terchenfeld.

3hr fuct ben General?

Griet.

So ift's, herr Rath - ich glaubt' ibn bier gu finben.

von Terchenfeld.

Er weilt bei feinem Wirth.

Griet.

Dann will ich gleich - -

von Terchenfeld.

Sagt, Griet - Ihr wollt's ja fo, bag man Guch Griet benennt - feib Ihr bes Lebens fier benn nicht von herzen mude? Ein Madden so wie Ihr, in schlechter Anabentracht --im wilden Ariegeslarm, allein und ohne Schuk?

## Griet.

3d, ohne Sous, herr Rath? 3m folimmften Fall weiß ich mich felbft ju fougen -

#### pon Terdenfelb.

Slaubt mir, Ihr thatet gut Euch mehr mir zu berteuen. Und hier die Dergogin, jahr Ihr die Dame? Wie gern nahm' sie Sind von zu gern nahm' sie Sind von gern nahm' sie Sind von gern sie der Batt, als det dem Troß der widten, troß gen Reiter.] Folgt mir, biebt in wer Nah' der wad'ren, edlen Dame. Wir sind sie gehant. mahreich und nicht gahreich. Wer weiß, was hier gehant. — (naheet sig.) Sriet — habt Bertrain's zu mit.

#### Griet.

Weshalb seid Ihr, Herr Rath, denn plöglich gar so gaghaft? 's ift sonft nicht Sure Art, wenn der General Such nicht (lauernd). Ik Su d vielleicht die Jurcht, der Argwohn nachgetreten — — Glaubt Ihr, daß hier im Schloß — —

## von Terchenfeld,

Bewahre, Griet, bewahre. Anr, nehmt es wie Ihr wollt, wenn jemals Ihr in Noth, dann denkt des Freunds, der Euch die Hand mit Freuden bietet. (Rath gur Witte ab.)

## 12. Auftritt.

Griet. (allein, gleich barauf) Rurt.

## Griet.

Mit Freuden - feine hand!! Richt um ber Erbe Schätze. Sein bofer Geift ift er - mög' er - - -

#### Aurt.

(eilig eintretenb). Ah! Griet!

#### Griet.

Gottlob! bag 36r mir nab. 3d fucte Gud -

## Murt.

(brangend und sehr eilig). Ich Guch! 's ift nicht geheuer, Grief - Wir find in ichlimmen Sanden.

## Griet.

Sagt' ich Euch nicht, daß wir zuviel gewagt? Sab't ihr die Schen, die üb'rall uns umgibt? Der Graf, die Hergigin — ift's Gastreundschaft, nun wohl, ist frantisch sie — nicht deutsch.

## Kurt.

Noch mehr — ich hab' entbedt, 's find Truppen in der Rah, wenn nicht etwa berborgen in heimlichem Berstell. Seit, Griet, was war Befahr, wenn wir al lein — boch Jyr! — Bir steh'n schon unsern Mann. — [Die Bauern brüden sich leis stülkernd an den Haulern, am Schloßberg heimlich hin. — Ein Süd, dog, Entsefort im Warts auf la Rossiere. Er war es ganz allein, der diesem Plan nicht traute. Ich siehen Plan nicht traute. Ich siehen Brandfeld serdenselb siehen Brandseld werden bei mich mit bei Bragoner jogert!

#### Griet.

3hr macht mir felber Furcht - Rurt! Taufchung ware möglich und brabe Reiter werben fich ihrer haut boch wehren.

## Zurt.

(ausbrechn). Griet, feb't — wat'n wir sier allein! Wir mollten sie soon febern auf bairische Manier. Ihr lennt sie so siemtich! Doch ganz allein um Euch — trag' ich die bitt're Sorge. — Sagt, habt Ihr Mult, mit mir 'nen führen Kitt zu wagen? Noch is es Sag. Es traut, felds wem in Docf, im Schloß sich Keiter bergen, tein Einziger sich hervor. Wir sind noch sieht im Stand, den schnellen Schrift zu thun, der die Gefahr verscheid-1

#### Griet.

Bas habt Ihr bor?

## Kurt.

Wir werfen uns auf's Pferb, Ihr reitet ja trog Einem! Birt hofen Enkfort und seine Nauen Reiter. Im Sturmwind birt ho die doch et en unf schon halbweg sie in — im Einembird geht's jurud und findet sich 'ne Spur Bestät'gung meiner Ahnung, dann nieder mit dem Neft, das Dorf, das Schloß zur Wolfe, dem Boden gleich gemacht!

Und ber Ben'ral ?

# Griet.

Noch ift's nicht Nacht! Die Zeit ift toftbar, Griet. Wollt' Ihr Such mir vertrauen?

#### Griet.

Wohlan! Ich folge Cuch! Doch nicht um mich - Gilt's boch bem General Succurs herbeizuschaffen.

## Kurt.

Und werden wir getrennt, dann Griet — Juh halt am Aathhous und wirft, wenn Hoth am Mann, den Arand soffen in's Schloß und in die Mairie, um hier das Schloßgefind' und bord die Bauern zu beschäft'gen. Ihr eilst mit Auf der Noth zu Juh, der was an Nannthaft hier um unfern heren der sammtel. Und somit schnen und den her der der berefolg.

#### Griet.

Mir fagt's mein Glaub' an Euch, mir fagt's mein ganzes Fühlen, die Shrlichfeit besteht und Falscheit muß sich strafen. (Beibe ab durch die Mitte.)

## 13. Auftritt.

von Werth (poliernd und aufgeregt zur Seite auftretend, er ftedt bie Bfeife in ben Stiefel). von Guebriant.

## von Werth.

herr Graf bon Guebriant - ich fann Euch nicht berbehlen, hochst wunderbar scheint Alles bier im Schlog. Balb such' ich Euch, bald wieder Lerchenfeld. Wozu denn bin ich hier? Ich dente zum Pattiren — doch Niemand hälft mir Stand, ich fann — Kreuz-Halconett doch mit dem Wind nicht reden?

#### non Guéhriant.

36 ftebe ftets, 3hr wift's - ju Guren Dienften.

#### von Werth.

So last zum Schluß uns tommen. Wir zief'n dann wieder ab — und bleiben was wir find: Reind gegen off'nen keind. [Der Pas, den ich Euch gade, er fchilt ein den von Belinen. Wir schüßen ohne Pas uns schon bis hin nach Toul.]

#### non Guébriant.

Mein Beneral, mober benn ploglich diefer Bechfel?

## pon Werth.

Woher ? Run seht, Here Graf — Jos war't so gutig mir schon einen meiner Neiter von hinten her zu meucheln. Diet trennt Ihr mein Gefolg durch Gänge und durch Thiten. Dich selbs, recht aufmerssam, quartiert Ihr voor im Thurn. Das bin ich nicht gewohn und tann's auch nicht ertlären. D'rum mach' ich mir Quartier, wie's Sitte ist bei uns. Kurzum, ich bleibe hier. Und fordert Ihr nicht slugs die Absicht uns Kommens, so reiten wir gen Tout.

## von Guébriant.

Mein General, sturvahr, Ihr seid umssonst entrüstet und schauss sollt geschiebt, wos Ihr vom mir ageischie. Beisid hier, bleibt wo Ihr wollt und diesen Wend nach entwerfen wir den Patt, den Ihr nach Minden, ich nach Frankreiche Jaupffladt sende "tiele — was nach Noch sofort in de Werthalt send ihr und stude Verschreiche (ab.)

## 14. Auftritt.

von Werth. Cornet-Droonnang (im Borgimmer).

## von Werth.

he, Ordonnanz! (Cornet-Droonnanz tritt ein). Saht Ihr Rottmeister Jup?

## Brdonnang.

Bang fürglich noch im Sofe.

#### pon Werth.

Bo ift ber Fahnbrich Rurt? Und Griet, ber Betterjunge?

#### Drdonnans.

Sie find bor furger Frift burch's Dorf binab geritten.

## von Werth.

Bas foll nun bas, jum Better? 3ft's Zeit zu Promenaben? (zur Ordonnanz). Gut! Bleibt auf Eurer Bacht. (Ordonnanz ab.)

## 15. Auftritt.

## pon Werth.

(allein), 's ift toll! Rreus-Falconet! So lang ich jest Solbat, bab' ich noch nie mich fo - fo bor mir felbft geich amt. 3ch gieb' im Glauben ber, ein gutes Wert gu ftiften und will bier - - unterhandeln! Sab's niemals noch versucht! Go fitt im Borfat icon ber Fluch ber ichlimmen That! Rreus-Ralconet! Wie tomm' ich nur baber? Da feblt mir Entefort, ba Jup, ba felbft ber Fahnbrich und bie Griet! - Raft fubl' ich mich allein - ein Beifpiel wie's mir gebt. wenn ich ju weit mich binde! (Man bort von ber Dorffirche leife eine Abendalode lauten.) Und Alles bas um Richts! - Bobl Frieden mar' ju munichen - borbei bas Schlachtaetos und Rube rings im Lande. Ob mir bas mobl gefiel? Rann fein - fonnt's auch bedauern. Ja, als ich neulich erft babeim in Schlenderhan, in Buttgen's ftiller Ruh' bie beim'iche Scholle grunte! Bobl mar auch bort gerftort, mas Rleif und Dub' gefcaffen. Und bod - mich übertam's - ba ftand ber Geffel noch, auf bem uns Bottesfurcht ber fromme Lebrer lebrte. Und luftig bon bem Beerd flog fnifternd auf ber Rauch, wie's ftill im Burgerhaus in Friedenstagen Brauch. (Die Blode lautet, nicht gu laut, mahrend ber gangen Rebe meiter. Es ift buntler geworben. von Werth fpricht bie gange Rebe wie eine Bifion. Es buntelt langfam.) Bie ftartte mich ber Sauch ber rhein'ichen Lufte, wie marb ich weich im milben Abendalans, als boch am Simmel friedlich sog bie Bahnen, ber traute Mond, bas em'ge Sternenheer! Und Behmuth überdam mich ob bes Jammees, ber füllt' bie Heimalg auf und ab am Rhein. Und aus ber Jugendzeit sang ich am Flußesufer erinnerungsfroch befannte Meldole'n! — Und jeht ein Teinmersgauf am eblen, beutsgene Stome! Die weinbeelaubte, grüne Heeresffreche jeht nur bie Bahn für Krieg und Mord und Brand! — [Und bach! Es dung sie steine Es will's das heil ber Kriege, ber ich mein Edwert, ber ich mein Blut geweißt. Was hat der Schwed' im beutsgene Zand m was der Kransse — was frender Uebermuthsf?]

## 16. Auftritt.

von Werth. Cornet-Ordonnang (draußen), bann Chambonpierre und Solbaten, hierauf: Jup, Murt, Griet, von Enkefort, Solbaten.

#### Drdonnang.

(brausen). Halt! Gebt das Wort. Was wollt Ihr hier in Waffen?

#### von Werth.

Was gibt's im Gang? Ift's Aurt — ift's Entefort?

## Ordonnang.

Burud noch einmal, gebt zuerft bas Wort!

## von Werth.

Rreug-Halonnet! Die Sach ift nicht geseure! (Die Seine mas sehrt dend bis vom Attschaft gespielt werden. Der Regie bleibt sier des wirfdunfte Arrangement übertassen. Die Borsslode läuter weiter. In der Ferne hört mon einen friegerlichen Tompekenmarth, erft siehr leise, er fommt näher und ende tidsigt nuter ben Fenstern des Jimmers in dem bis dandbung spielt.)

(jum Genfter). De Jup! Rurt! Griet! Bo ftedt bas Mabel nur! (Bahrend Werth am Genfter ruft, flurzt bie Orbonnang herein.)

## Ordonnang.

Mein General! Berrath in allen Cden! Im Schlofgang braußen sammeln fich Solbaten — geräuschlos — boch — 's sind nicht von unfern Leuten!

## Chambonpierre.

(aus berfelben Thur, hinter ihm frangofifche Reiter mit Balaich und jum Theil Musteten, im Anichlag). Der Tag ift ba! Es lebe Ronig

Ludwig! (Chambonpierre bedt fic burch die vordringenden Soldaten.) Auf! für la France! Und racht die frant'ichen Fabnen!

## von Werth.

## Bup.

Strauchritter, wollt Ihr meucheln!? General, es tommt Succurs. Hört Ihr des Spord Trompeten? Das ist der Kurt und Griet!

## von Werth.

Pog, Juh, bas tam gelegen. Nur wader bran und b'rauf! Für's Erfte reich's wohl aus. (Am Genfter ericheinen Griet und Aurt mit gadeln; jur jelben Thut, wo Dup jeben tam, eilt von Enkefort mit Solvate frein. Die Seene fullt fic gang.)

## Rurt.

hurrah! 's mar g'rad jur rechten Zeit! (Auet und Griet ipringen jum Genfter berein). Jest Deutsche gegen Frauken!

## Griet.

(auf Werth gu). Dein Schuger! Ihr gerettet!?

## von Enkefort.

(hat mit den Seinen in turzem handgemenge die französischen Reieger überwälligt, die zum Theil nach dem Ausgang zu entsommen suchen. Aur Chamdoopierer liegt von der träftigen ann von Werth's geschüttelt und von den französischen Streichen getroffen, vorn am Boben.)

## Jup.

Schont feinen von den Schuften! Gebt Riemanden Attord! Berunter mit ben Ropfen!

## von Werth.

(hall Geiet umischungen, Aurt bedt fie). Beruh'ge Dich meinn Aind! Das war zwar nach' am Kragen — boch noch sehr weit vom Kopf — nur Freundschafts:Alantelei! (auf Chambonnierre). Der Burfc da gallt die Icche.

## Kurt.

(teuchtet ihm mit der Fadel in's Gesicht). Da soll ja — alle Wetter — jeht tenn' ich Dich, Patron! Seht her, seht die Bisage — von Ulm ist's der Spion.

#### von Werth.

Bon Ulm der Bursch'? (erratgend). Aha! Rath Lerchenfeld läßt grüßen!! — Das also war die Losung — deshalb mußt ich hierher! Sucht nach dem Rath! Schafft mir den Gusbriant!

#### von Enkefort.

(ber mit einer auftretenden Orbonnanz gesprocen). Im ganzen Schloß ift Niemand, nicht Rath, nicht Guebriant; auch nicht die edle Dame, die Wirthin hier gemacht.

## von Werth.

Das Stildlein von den Ratten, die weit jest schon vom Schiffe, Nun denn, Ihr Marodeure — die's gent' jo gut gemeint. — Jete (auf Chambonierre) blaf't nur Sieges-spanfaren und hangt dazu den Schutten. Was ich gefagt, wird wahr! Dem Henter lannt' der Reel doch einmal nicht entlausen — (schutert Chambonierre den Veiltern zu, diet hatten in die zum Achstus; zu Murt). Im Dorf und Schoff der Brand! (Sturmkelnen; feursphein.)

#### Kurt.

(am Fenker). Da lobern schon zum himmel, das Rathhaus und der Ort! Das sind die Spord'schen Reiter, die geben nicht Atford. Ich gab bereits die Weisung —

## von Werth.

Bon biefem Rofenichloffe lagt mir Richts unbericont. Dan

Timeson Good

## Dritter Aufgug.

Babrend ber Schlacht bei Rheinfelben.

(Bauernhutte. Eingang burch bie Mitte, rechts eine Seitenthure. Alles armlich und verfallen. Tifche und Stuhle).

## 1. Auftritt.

Bup und Griet (lettere fommt aus ber Seitenthure, leife.)

Griet.

Rottmeifter Jup!

Bup.

Ah, Cornet Griet! So hat er Such ja jüngst getauft! Ich weiß nicht, Griet, mir ist's — wie nennt man's doch, ja richtig — sehr — katholifc! Ich modte beichten geh'u.

#### Griet.

Der Schlag hat noch gefehlt. Erfcheint's Guch fclimm?

Daß wir so — andachtsvoll? Na, schlimm genug! Griet.

3d mein' die Bunde? Ift fein Felbicheer benn gur Stelle?

Bup.

Den jagt er fort. Rann uns Richts helfen. Jest ifi's bas

zweitemal, daß in die Wang' ihn die Musketentugel traf. [Das erstemal, ja Griet, da war's noch schlimmer. Mußt' ja nach München fort; tonnt' hier kein Pflasterschmierer die blaue Bohn' ihm aus den Knochen hofen. Ih's iest vielleigt gewöhnt!]

#### Griet.

Wie kommt's auf einmal nur so über uns? Wir schlagen Herzog Bernhard und — nirgends gibt sich Siegesfreude kund. Grad' als ob wir unterlegen.

#### Juv.

War halt ein heiher Tagl' [Das Fuhvolt, ganz ermüdet, hat Wunder schier gestam. Es hing an einem Haare schom wandten sie zur Fluckt. da sehn sie im Gettimmel den Horn im Gingellamps mit Otto Wilselm, Grafen Vassau. Er schieben durch den Hurch den Hurch der Hurch das Fuhvolt schieden der Hurch das Fuhvolt schieden der hind der Hurch das Fuhren der Hurch der einzugen der Kunften der Kunften der Gestauften der Kunften der

## Griet.

Bit's Einbildung, ift's Trug — 's liegt boch gewitters ichwer auf unfern trop'gen Reitern!

## Bup.

Rein Bunder! Seft nur, Grief! Den Kriegstath Lechgeich, den sind voir freilich dos; bafür ist jeht Sovelil den hern aufs Aug' gefekt. Er Gen'ral-Leutnant, Jehdegungeister Jener! Das bittert an dem Werts. Was soll der wölsighe Schaffelt sind, "'s hört's doch tein Ulture Erich der mit dem Lechgeist im München intriguirt? Den Einen sind wir dos, den Commissation in den München Kummer Jie i Sovelil ist der Gendelit Sei der verwährlich, was nur dom Ausland tommt!

## Griet.

Da reit't wer auf Partei — wenn's nicht mit Luft geschieht. Savelli — Feldzeugmeister und er sein Leutenant!

## Jup.

Griet, war's mir nicht um ihn - ich war' bes Lebens mube. Da Tratfcherei in Munden, hier feige Lotterei.

# 2. Auftritt.

Borige. - Murt, (aufgeregt).

#### Rurt.

Das fommt, man glaubt es faum, vom Duca bi Savelli!

Bup.

Run! gibt's icon wieber mas?

### Kurt.

's ift grodzu unechört. Bom Sieg zu Trunt und Schlemen. Da sisen sie im Dorf, Savel' und die Cumpane, indeh das Herr zerftreut. Was half das Wort von Wertiß's? "Lernt diese Schwechen tennen", rief er Savelli zu. "Traut nicht dem Sachfen-Gerzog ?" Savelli aber läßt die Mustelier und Kreiter zerftreu" sich weit und breit. Speerreuter zieht nach Wießen nicht etwo bis Basel. Weich liegt im Tägerfelden und Wahl sogen bei Nolling! Ih das Kriegs-Regiment? [Zest traut der Wolfigs die nicht auch einem Bussig und kriener zu uns fließen. Das gibt uns präch'ge Weit! Indesse krient sten sie siehen das gibt uns präch'ge Weit! Indesse siehen zu vereinen. Wit, mit des Wertiß Dragoneru und unfren Kürassischen — mit Feldzeugmeister's wölscher Keiterei, wir liegen hier am Rhein in dramlichen Quartieren. Ih Keinsiglied micht entigtet! Wo sieht nur Entefort?

### Jup.

Sist auch vielleicht am Tisch, da brüben bei den Andern. Kurt.

Ich hab' ihn nicht geseh'n. Hnüber ritt ich schleumig, wie der val gebot und gab die Bossschaft an Ernfresse. Leutnamt, sieht Englich eine Amerika er ofspiere. "Leutnamt, sieht Euch daher". zies er mir lallemd zu. "Solit" au ch vom Besten haben". Ich seint er Brit war's nicht du uch vom Besten haben". Ich slund es un vergrößern. "Seid Jhr so slot ich eine den in is Teusselmannen "— Ihr haben wohl seite selch Gen'tal un werden." Ich sogl sogl ishm d'raust: "Ra, was nicht ish wurden; den Teusself aber brauch ich nicht dagur". Die Andren lachten Die es ihm gestel — an seinen Mienen sonnt' ich's nicht erkannen

Bup.

Glaub's mobi !

Griet.

(welche an der Thur gelauscht). Er schläft noch fest! Mog' ibn die Rube ftarten.

Rurt.

's war auch ein schlimmer Tag — ber mir den Leutnagen, Und in bem Augelregen siel Werts mit Enkfort. Kaum Tanz, Und in bem Augelregen sielt Werts mit Enkfort. Kaum sa wie Schlächtgedränge ihn Weimar, als er rief: "Dat denn der Schwarze überall den Schwarzen!" — den Werts meint er und wild hernigt es ferbei; doch ohne Säumen siellt in Enkfort. Bon Werts traf Rassauf Pürksteren war ein Kulenbem handgemien. Das wor ein Rausen, war ein Kitten, doch Niemand siand ihm, wo er stritt. Gar bald gesäubert sind die Felder, die Vernach selfig word der den geschasse geberten.

# 3. Auftritt.

Borige. von Enkefort.

Jup.

Ah, Oberst — endlich! Seid willfommen. Wir fiten bier wie vaterlos. Was gibt's — ift teine Kunbschaft ba?

von Enkefort.

Ja, Rundschaft — doch nicht g'rad jum Lachen. Imp.

Beht's wieder b'ran ? Gibt's Friedensichluß?

von Enkefort.

36 tomm' soeben bom Sabelli — und traf bort, nun, wen bentt 3fr wohl?

Jup.

Den Bergog Bernhard -

Aurt.

Ober Mercy's Reiter -

### von Enkefort.

Rein, ben herrn Rath von Berdenfeld!

### Jup.

Ra, bann ift auch Berrath nicht weit! Wie führt ber Bose ben in's Lager?

#### pon Enkefort.

Bon Dinden fommt er mit Befehl.

#### Jup.

Und hat ben Werth hubich angefchwargt.

#### Kurt.

Run, darum lag's auch auf uns Allen, wie Krantheit und wie Fieberfroft.

#### Bup.

Der Teufel hol' den Federfuhfer — wenn der erscheindann flieht das Glüd. Könnt' ich nur — — Seht — in la Rosider, da sang die Verche auch im Feldi Glaubt's, Oberst, Luther selbst und alle Calvinsten sind mehr werth als der Achielt

# 4. - Auftritt.

Borige. von Ferchenfelb. Dann von Werth. (anfänglich hinter ber Scene).

# von Terchenfeld.

(burch die Mitte). Wer gute Freunde sucht, der findet. Gegrüßt seid — seht, da ist ja Griet. Und Jup, der wad're Rottenmeister — und hier Freund Kurt, der junge Held.

Jup. (gemuthlich). Herr Rath, kennt Ihr bas Thier ber Fabel, bas fiets dann kommt, wenn man es nennt?

# von Terdenfeld.

Was foll das? Ift das mein Empfang? Bring' ich doch gute Ariegeszeitung. Bielleicht ist bald der Frieden da — —

### Kurt.

In Munchen war't 3hr? Richt, herr Rath?

#### Jup.

Da habt 3hr's mohl gurecht gebraut?

#### Kurt.

Den General wird's febr erfreuen, daß Ihr - bie gute Rachricht bringt!

## non Enkefort.

3ch fagt' Such fcon, er ift bermundet; wenn auch nicht fcmer, boch grab' genug.

# von Werth.

(hinter der Scene). Laßt mir das Zeug hinvog. Mein Blut ift gut — das heilt die Schramme selber! (aufretend). De, Juh und Grief — (fieh Kerchenfeld). Areuz-Falconet! Ihr hier, herr Commissair?

#### Jup.

(ibm gunadit, leife). Der Teufel bracht' ibn eben ber.

# von Werth.

Ihr seid zurül? Das muß ich sagen! Ich glaubi' Euch noch bei'm Guebriaut. Wo bliedi Ihr dem? Haft woll! es schienn, als war't Ihr selb sie Abrael, als Kitter bon der schönen Dame, die damals mich für Frankreich warb. Run kammt Akr mieder? Kreut uns seket!

### von Terchenfeld.

Ernenert wurde die Bestallung, die mich zum Commissair ernennt. In München war ich — seht — dies Schriftstid — (zieht ein solches hervor).

# von Werth.

Lazi's nur hübsch steden — Hat auch leine Eile! Ihr wißt, Euch glaub' ich auf das Wort. — Habt mich doch dort auch sein gelobt? — Na, kann's schon denten!

# von Terchenfeld.

Was meines Amtes, wart' ich ftets.

### von Werth.

Bringt Ihr auch Gelb und neue Ordres? Bas gibt's benn nun? Benn Ihr erscheint, ersahren wir boch flets was Reues.

## von Terchenfeld.

So wie Rath Schaffer einst bei Tilly und später bei berm wadern Gög, bin ich zur Rangelei berobert — wie schon sein Jahren. Dies Rapier schitt Euch ver Aurstürft. (gibt es ism). Er sofit durch mich Erleichterung für Euch, da Ihr nicht gern bie Reber stärtet.

#### von Werth.

Den Ganfetiel? Das ift ein wahres Bort. Die Feber, bie ich fuhr, ist gut bon Gisen und meine Tinte farbt ben Boben roth. Den Steufand brauch' ich nicht — ein traft'ger Febergu, die Arbeit liegt im Sande. (gibt ism das Papier gurch).

### von Terchenfeld.

Und weit're Botichaft bracht' ich an Sabelli! Wenn Ihr entbehrlich, wünscht der Aurfurst Euch in München felbst zu sehn'! Sabelli soll indeß hier Eu're Reiter führen.

# non Werth.

Nach Minchen ? Ich? Da gibt's wohl wieder Weitung: wie ich Rectuten reiten leitern foll ! Und wie der Gurt befestigt wird am Bigel, und — wie man Schachten auf dem ich gewinnt? [Nun, mag's d'rum sein — für Briet ift es zu wünichen, denn besser hauft es dorten sich als hier. Und meine Wunde laß' ich dann derschmieren; gewöhnt sind die kinne wos entzwei. Doch fagt mit weiter, dringt 3pr Geld? So seitt au Löhnung, sehlt am Mem, Dragoner tauen sein Kapier.

# Jup.

(für fich). Die Pferde werden auch nicht fatt von Traubenlaub und Cichenblatt.

# von Werth.

Bon Munden asso lautet der Befehl? Sagt mir, Herr Rath, warum denn laßt Ihr nicht, dom Guebriant Euch die Befehle kommen? Bielleicht durch Richelieu, direct don Rom?

# von Terchenfeld.

Riemt folde Rebe mir -

## von Werth.

3 h dobe nie mit Wortgefräß gehäntelt und was ich ente, ag' ich ohne Hehl. [Ich heuchle nicht — und gehe grade durch. Erwart' von München ich die Tractamente, so sind die here'n, wie immer, sehr beschäftigt.] Und fragt Ihr mich, ob ich mich drobe erfener, daß Ihr zurück, so sag' ich offenen Sent

#### Kurt.

(bei Seite). Brab, General !

# non Werth.

Und Richts für ungut — schiebt's auf meine Bunbe — daß ich heut' unwirfch und nicht febr gasant. Dach sebt, herr Rath: War'l Ihr im Paradiese — ich wüßt' Euch d'rinn — bann ging ich nicht bine in.

### von Terchenfeld.

### von Werth.

Und Simfon die Philifter - bas ftimmt gu.

# von Terchenfeld.

Es fagt's die Bibel, die Ihr anertennt.

## von Werth.

Das heißt nur bann, wenn ich d'ran glauben tann. Doch feht, ich weiß auch was ein Kriegsmann leistet. Schlug Sintson wirklich Tanjend, wie behauptet, dann waren's tausend Lente so wie Ihr.

# von Terchenfeld.

Gen'ral, Ihr feib - (Trompetenruf, nicht allgufern).

#### von Werth.

(41) Inp und Aurt), Scht, was es gibil (Runt, Jup und enkent eine vor die Mittelbure; 310 Seiet). Wie geht's, Cornet? (311 Aredwenfeld). So hab' ich fie getauft -- das heifet ni cht mit Batent. Ihr werbet's doch -- Herr Rath -- mit Gunft verflatten?

#### Murt.

(febrt fonen jurud). Mein General! Es melben zwei Rruaten, baß fcmeb'iche Reiter ftreifen bis gur Stabt.

### von Werth.

Bu betteln tommen fie, ich tann mir's benten. Den Schweden fehlt gur Zeit bas frant'iche Gelb.

#### Jup.

(eilig gurudtommenb). Der Weimaraner! 's find die fcmeb' = fcen Farben. Gen'ral - gu Pferb - 's ift mahrlich hohe Zeit.

# von Werth.

Ift's Wahrheit benn? Ein Ueberfall im Werte — Daun ichnell, Herr Rath, bringt Euch in Sicherfeit. [herr Bernhard liebt fürwahr tein Federlefen; sonft find't Ihr morgen den gelahrten Kobf gang ohne Rumpf in einem Hafersach.]

### von Enkefort.

(tommt in höchter Gile). Bu Pferb - von Berth (Signale). '5 find Raffau's Ruraffiere, Die ebegeftern wir erft heimgeschidt.

# von Werth.

Wo ist Sandl's holt her die Machifden Reiter! Kreiperlacent, erferut find fie im Land. Die de'im Bernfieut find fie im Land. Die de'im Bernfieut find is im And. Die de dem fein! So thun wir's auch allein! (statere Signale). D'rauf benn und d'ran! Und Du, allmiddig erdergot!) ber mir, wenn's nötigig war, sign me ber achte firt auch he ut er be ichon fier, bei lagen simmed). Berlach Wallet! Sch fiends – unter Miter!! Ich gob Did fellen un ult nur gegudit. Bads foll's Dir auch mit leren Rebenstarten — ich weiß. Du hoff gar

Bielerlei zu thun! Thu' barum Nichts und bleibe heut' neutral! Und wenn Du's bleibst — ich schwör' es Dir bei Gott — Du sollst an mir heut' Deine Freude haben!

(Unter Signalen Werth und Alle ab).

(Bermanblung ohne 3mifdenpaufe).

# Bermandlung.

(Bei Rheinfelben).

(Balbige Begend auf gange Tiefe ber Bubne).

# 5. Auftritt.

Bernhard von Weimar. Graf von Maffau. Offigiere und Soidaten (im Ginterarunde: eben im Aufmarich).

#### Bernhard.

# Haffau.

Gewagt bleibt's boch! Wir gang allein? Gering ift unf're Zahl. Bo bleibt nur Guebriant?

#### Bernhard.

Laßt ihn nur zögern, Freund. So größer ist für uns die Ehr' des Tages. Was braucht's des Franzmann's? Uns allein die Arbeit. Der Sieg für uns, für uns auch dann der Preis.

### Haffau.

O war' es so, mein Felbherr — tonnt's nur loben. Nicht rühmlich ift für Euch und mich ber Bund. (Was braucht es auch der Hilfe von der Seine — Deutschand allein führ' leiber seinen Streit. Ich enm's nicht rühmlich, das mit fremdem Golde wir Deutscha gegen Deutsche steit an Kannpf. Und was wir hier mit unser'm Blut erringen, verdauft dort Richselia als einer Schaftschuff Loch, I Wir schlagen uns und die Franzosen siegen, so schiefts die Fama durch die weite Welt.

#### Bernhard.

#### Haffau.

Seid Ihr im Ernft fo gegen fremde hulfe, warum nicht löft Ihr flüglich ben Bertrag?

### Bernhard.

Rann ich bie Sulfe Frankreichs jest entbehren? Rehmt mir ben Rudhalt und ich fieb' allein.

# Naffan.

Raum, Herzog Bernhard, vohlt wohl diese Stunde, das is mit offirem Wort mid wende an den Freund. Ein Färst wie Ihr — der Helb so vieler Schlachten — mit fremdem Belligs Sach, und das der Helb zu Gulden in der Freunden Belligs Sach, und das die Gett so est wie der die Lutheris — oft wantt mein Sinn ob unser auch das Recht. Ihr haft den Werther

# Bernhard.

Weil er mich einst beleibigt durch roben Ucbermuth? — Def' hab' ich ihn entschuldigt. — Glaubt mir, mein Freund, nicht wir sind hier die Schuld gen, die wahre Schuld hat ihren Sig in Wien. Was will der Kaiser, was der solge Baier? Aleh'n sie den Spanier nicht in unfer aand? [Dab' ich den Glauben unst'ere neum Lehre als Nebergeugung und als Recht ertannt, lo sichig' ich sip mit blanter Wosst und Weber. Die Nebergeugung ist des Artiegers Ehre und für die Wahrheit fampti der voulige Wannt: Ju glauben, was ich süble und ertenne, das ist mein Recht, geht meinen Stand micht an. Der Fremdling, der im Deutschland ein sich nistet, mit Pfossen-Erug und sichischer Woord: ist Wom und Spanien wir sind beutst die Noter der Verlegen der Verlegen in der vollen der Verlegen der Verlegen der verlegen und vollen der Verlegen der Verlegen der verlegen der verlegen von der verlegen der Verlegen der verlegen der verlegen der verlegen der verlegen und der verlegen der verlegen

#### Maffan.

Glaub' gern, daß Ihr jum Beil dem Land erstanden. Nur fagt Euch los bon frember Bulfe, Freund.

### Bernhard.

Schirmt Gott nur uns und unf'rer Arieger Waffen, so tehrt ber Frieden wieder in dies Land. Ich zwinge nicht guther's neum Glauben, doch Kom herricht nur — Ihr wist's, durch Mord und Brand.

# 6. Auftritt.

# Vorige. — Caupadel.

### Caupadel.

(von ber Seite). Mein General! Trop aller Borfigt unf'rer Reiterführer find die Oragoner Werth's schon alarmirt. Es raft der Werth und flucht auf dem Savolfi. Sein Kussen tim weit über Flur und Held. Er rafit pusammen, bildet schnell die Haufen — Berzsög'rung jeht, wär' Thorheit und Gesahr. Bernhard.

ob dingt's jum Schiuß. Werft benn die Musteliere jum schmellen Martig in's erste Treffen von: Taumbell' 3hr neimt ohne lang Berneilen Gevelli und die Woodling Merkeilen Berteil und die Woodling Werteilen Edwill und die Woodling Westellen Berteil mit den Dragonern – Beut' meiße fich, wie's goft – Mann gegem Mann. 3ch felhf bin nah' mit meinen Altroffieren. — Gott ift mit uns – der Sieg wird unter [ein! (nach sinten), Zeit bloft jum Rampf! und sight dem Godgengruß! Wir Glaub' und Recht! Brit un f'ere Riche Aufmellen der Godgengruß! Bir Glaub und Recht! Brit un f'ere Riche Mustell (Rechter) mit Agen Laugestel und der Soldaten ab. Tempeten; Reingsfürm. Die Seren bleibt einen Augmbild lere. Aus der Aftern Benn fie und de Soldaten

# 7. Auftritt.

### pon Terdenfeld.

(allein, siehend auftretend). Das war zur rechten Zeit — ich sch Sende! — Tröf' ich nur Guebriant! Er sicher ist zurckt. Den nicht altein kehr Meimar wohl zurckt, so zurckt, so chieft. Denn nicht altein kehr Meimar wohl zurckt, sie dichnell ermannt nach seiner Niederlage. Er sließ zu ihm — der Marschalbetd von Frankreid. D'rum, wie's auch sommt — ich sinde fint mich Schut, Und er — er siel — ich sol's — im Handsgenenge; Rassau umringt den Rest der Werthischen Reiter — er unterlag. Wohln mit mir? — Ich eil' zu Guedbriant, wenn er im Tressen ih, ist sür mich dorgespraft (ab.)

# 8. Auftritt.

Rurt und Griet (eiligft. Surt gieht Griet fcupend auf Die Scene).

# Kurt.

Um Cuch nur, Griet, flieb' ich ben Kampf, ja nehm' — wenn's fein muß, beut' fogar Accord. — Roch that ich's nie – boch beut gilt's Cuer Leben. Seid guten Muths — es war ein Ueberfall —

### Griet.

Wie fteht's mit ihm, mit unfer'm - Beneral ?

# Kurt.

In Feindeshand! 3ch fürchte "All verloren".

# Griet.

Befallen? Er! - Betrennt bon uns für immer!?

# Kurt.

So schlimm fteht's nicht, auch wir find reif jum Spruch. Rein Ausweg bleibt — wir muffen accordiren. Richt um mich felbst — boch fcutt bies Euer Leben.

# Griet.

3d glaub's nicht, Rurt, daß er in Feindeshand!

#### Kurt.

3ch jah' es jelhit! Es ift tein Jweifel mehr. 3ch jah' Sauchli trumten noch vom Mohle — er i fob jum Ball und hinter die Kanonen. Als Werth 's erblidt — jah ich vor Buth ich ich dahmen. "Ein General," eite er, "kriecht in ein Hallowen er fer aber wendebt — grad' auf Rassau und woll sie Seiten lieht er sich umgeben. 3ch ell bingu und will sien Schiffel feilen — do wie ein Biligt vont john glock — "Delf Griet!" utst Jah mir zu. Ich wende flugs — Juh oh mich noch ertstiert. — Das erstema — ich geb' Euch brauf mein Wort! — Doch fand ich Euch — Um biefen Breis will (de den Arabe farun und ruhig tragen.

#### Griet.

Doch was foll's nun?

#### Kurt.

Wir stellen selbst uns Meimar's Knafsseen und bitten um Accord. Ist Werth am Leben — wird nur jo allein uns Kadricht noch von ihm. Kein and'rer Weg — vergebens wäre Flucht. Im schlimsten Fall wird herzog Vernhard das Geschlecht doch ehren. Wertraut Each sein em Schus.

#### Griet.

(herstich). Gebt Eu're hand mir, Aurt! hier schwör' ich Euch zu Gott — was auch mit mir geschebe, ich solge Eurem Rath. Und hand in hand mit Euch, mag was da wolle tommen — ich sosse ich von Euch.

(Beibe ab. Rleine Baufe).

# 9. Auftritt.

Bernhard. Maffau. Caupadel. Sauptleute, Solbaten.

# Bernhard.

(31 Aufiu). Das war ein turzer Kampf. Gott war mit mie'n Fahnen! Ihr schulle Ench rühmlich wett. Laft Euch, mein Freund, umarmen (amarmi ihn). Der General von Werth, Savell' in unf'ren Händen!! Necht als die Lühen einst und chwordem bei Wimpfen, freut mich des Tages Preis. Und ohne Frankreichs Here, allein in eigner Sache. Wo sit des Raisers Macht, wo sind des Baiern helden ? Das Elsaß ist befreit — (teifer) und der Bertrag wird Wahrheit! Ich, herr von diesem Land! Dant, Armand Düplessis! Erfüllt die Punktationen von St. Germain-en-Laye.

### Hallau.

(au Caupadel). Der Bergog icheint nicht froblich.

## Canpadel.

Wie immer nach ber Schlacht.

#### Bernhard.

(tritt missen Beide, ihnen die hande rechend). Aufricht'gen Dant nehmt heut!, Ihr wadten Freunde! Ihr hast! ibn mir erkantpen, den Preis, der jest uns lohnt! Last mich die Gegner sehn! Gewinnen auf einn Werth herbei — Savelli und die Andern! (Gewinnan auf einn Will abl,

# Naffau.

Ich bitt' Guch, schont ber Tapfern — Ihr scheint nicht beit'ren Sinnes.

## Bernhard.

Könnt' ich unedel handeln an diesem Tag des Glüds? Kein, Hreund, vonn auch berufen im Kampf den Bann zu lösen, der Deutschand höft in Racht — dem Feind das Schwert, dem Unglüd mein Bedauern!

# 10. Auftritt.

Vorige. von Werth und taiferliche Sauptleute. von Enkefort. Jup. Griet, Murt. von Ferchenfeld.

# von Werth.

(auf Bernhard gu). herzog bon Weimar? - Ja, Ihr feid's, tein Andrer!

# Bernhard.

Ich bin's, Gen'ral von Werth, und grüße Euch aufricht'gen Herzens.

# von Werth.

Das mögt Ihr wohl, herr herzog! Ihr hattet heut' 'nen guten Tag.

#### Bernhard.

Sagt's grabe ju, ben Beften, ben ich jemals hatte. Er bringt mir Cuch - und foll mir Gure Freundichaft ichaffen.

### pon Werth.

Mit Gunft! dagu mar' die Gelegenheit wohl heute schlecht gewählt. Es tupt fich schwer, wenn man erft jungft gerauft. Auch will fich das nicht siemen — Beind bleibt Beind!

### Bernhard.

Für Arieger ziemet Muth im Treffen - und ebler Ginn in allen Dingen.

### von Werth.

Die Left' ift gut, herr hergog. Doch ebel nenn' ich's eben nicht, daß g'rabe Ihr mein Gegner feib. Denn wer mit frantlichem Gelb und ichned'ichen Truppen im Baterlande fchirt bes Krieges Brand, ber ift nach beut fcm Sinn nicht eben ritterlich.

#### Bernhard.

herr General!! (an fich haltenb). 3ch weiß, daß 3hr — Gefang'ner! Lagt biefen Unmuth ichwinden.

# von Werth.

Bollt' Ist mich nicht jum Tange laden, do ich noch vor cuch sted' in Wehr und Wassen, die eben Euch betämpft? Nein, Hergeg, spart es mich zu bestern. Ich weis schon was ich thu' — und weiß auch was ich soll — und wünschte wohl, Ihr wührte au ch.

# Bernhard.

Bas follt' ich wiffen, daß Ihr beffer wißt, Ihr grimmer Bar?

# von Werth.

Doğ eş für Gud fic ficklet, wir flünden fier und allerwirt 3 u f an m en und dirten längli gemeiniam ligön verigi dem Schwed: — den Franzmann oder verder heimzefendet, wo dort am Meer: ifim die Orangen blüh: " In die Product und wocht jonft er will. Ja, edler derzog, mag's denn darum fein. Da uns das Schiefal dod, aylammentwat, das erfte mal in unfrem Leben, lögt mich's Euch effich sogen wie's eben

Congli

mir um's herz: Berblendet Euch der Schimmer Gurer Siege — Jör seid nicht wohl berathen. Jauchst Euch der Fremde auch, der Eindringling enigegen, weil Ihr des Schweden Bahr! zum Sieg geflürt, Inaddeun er salt durch deutliche kraft gerichmetten. Am Boden lag und an den der heimung dahrt. Ein de urlich er härft gebott zum deutlicher herer weit der haben der haben im Sertet gebracht, rach frill fist doer spat und zwen, auch au Guch. Bei uns wär Gurer Plack und gern wolf!n euch die laffen, was Euch mit Recht gebürt. Bücht uus, wir nehmen Gure Jührung an, doch thut was Gurem Bolt, was Ihr Euch ist lebe richtlich seid.

### herzog.

Und wenn ich Euch dasselbe sagte? Wenn ich Such zurief: Wie sohm Euch der Kaglier und Seuer Ausführ, Gewercklieutenunf! Kennt Ihr den Dank für Eure Treue nicht! Jedin, General, Ihr zied ein Mann von grodem Sinn und im Gefecht, im Kriegsdienst kommt nicht leicht Euch Giner gleich — doch um die Politik Jabi Ihr Such und ehte derkümmert.] Ihr sehr Sobatt

# von Werth.

Dos Heber und bas Fildmert — nun, das beforgen Mobre Dagu fest mit die Zeit, da habt 35 w. Necht, deschilmmer iff's, das Ihr, der Joe Guch besser der berats — nicht and ber Uckergeugung werdet — und flüsst und dent wie wir, und hambelt wie der Kurfuft, wie der Kalifer.

### Bergog.

Befteht mir's nur, von Werth, Ihr trugt ftets bas Befühl bes haffes gegen mich?

# von Werth.

Serr herzog, ware das — nicht eines Wort's hatt' ich Euch beut' gewürdigt, obwohl Ihr heute Sieger und ich — in Eurer Macht. Nie haft' ich Euch! Und Euer Mannesmuth gilf mir als höchste Augend.

## Herzog.

So haßt Ihr mich, weil ich ein Protestant?

## von Werth.

Beil Ihr ein Protestant? herr herzog - welcher Glaube recht, bas weiß allein nur Gott!

# Bergog.

Seib Ihr fo frei in Gurem Glauben, weshalb benn bleibt Ihr treu bem Raifer?

#### von Werth.

G'rad eben d'rum! Ihr gieht für Schweben in's Gefecht und laft Euch auch bon mir nicht gwingen. Ihr glaubt ein Brivilegium ju haben, ich bilbe mir basfelbe ein. Geht, Berr, ich bin ein Bauernfohn und glaube mas mein Bater glaubte - mar ber im Unrecht - meinethalb'. 3ch forfc' und grub'le weiter nicht! Der Gott, bem 3hr bient, ift mohl and ber meine. Es thut's um namenswillen nicht. Und ba ein Gott Die Welt erichaffen, fo beten wir mohl All' gu ibm. Wir mehr lateinisch - bas ich nicht verftebe - 3hr beutsch, berftanblich - mag wohl fein, boch in ber Wirtung icheint es gang basfelbe. Beut' ließ' er Euch Triumpf erleben, als Ihr ihn bentich barum gefleht. Derfelbe Gott hat oft auch uni'ren Bfaffen lateinifche Mubieng gegeben. 3fr migt's am Beften! Roch bor wenig Tagen - rief uns tathol'icher Degtlang gum Gebet. Seut' ichlagt 3hr uns, borgeftern fieaten mir.

## Bernhard.

Ihr feid ein Freigeift von befond'rer Art.

# von Werth.

(numorifiigh). Die Abstanmung mag das sehr leight verichulden. 's bleibt immer Gwas kleben. Aur das weiß ich, daß mir auf bleser Weiß Richts mehr verschest, als Undank und — Franzosen. Wein Schwert und meine Hand — gesort dem Baterlande! Jum Pfossen taug' ich nicht — dem Fremben dien' ich nicht — den Koiser täuß d'ich nicht!

#### Bernhard.

Johann bon Berth! -

# von Werth.

Das ift mein Name, Herzog, und ehrlich ift er stell geblieben. War' ich ein Fürst wie Ihr — erst tampfle ich für meines Landes Stee, dann früg" ich an — wer hat den bestigt ein der Staubent! Den Franzmann aber schafft ich aus dem Jaus — er Setr nicht sih — und mu h derum jehen. "Und wenn bie Welt voll Teufel mar'!" - fo fingen ja mobl Gure Pfaffen - "wir fürchten uns boch nit ju febr, es foll uns boch gelingen." Und wenn 36r wollt, herr herzog - in biefem Sinn fing' ich mit Guch bas Brotestantenlied. (wendet fich gu Enkefort).

Brab, General!

# Kurt. von Enkefort.

(gu von Werth). Ihr geht gu weit! Bergest es nicht, wir find in feiner Saud - und wenig hilft's burch Worte ibn perbittern.

#### pon Werth.

Babt 36r mich anders je gefunden ? Dich bleudet nicht bes Mannes Rang und Burbe - fein beutsches, treues Mug' es fpricht zu mir — beredter als 3hr glaubt. Konnt' ich ibn überzengen, mehr mar's als zwangig Siegesichlachten. (gu Aurt). Gruß Gott! Mein Rurt! 3d mußt' es, daß 3hr nab - 3hr hieltet treu ftets aus - fei's Glud, fei's Unalud bas mich trifft. Reich' Deine Sand mir, Briet!

(Blasinftrumente intoniren hinter ber Scene leife: Gine fefte Butg ift unfer Bott. Dagu: Chor bon Danuerftimmen; Die Sandlung geht ohne Unterbrechung weiter).

### Bernhard.

(au von Werth). Den Dant bes Tag's wir foulben ihn bem herrn! Bergeibt, bag wir ihm bienen, wie fich's giemt und unf're Rirche will.

# pon Werth.

Das fieht bei Gud. - Bir haben beut' bes Dantes nicht viel nothig.

(Babrend bes leifen Chores (1. Bers) binter ber Scene, bilben: von Werth, (Badgerend des leisten spores it. deray gunter der Teren, einem von vorsignen den Enkefert, Aurt, Aup, Griet und Taifertiche Offisiere eine Bruppe. Man sieht es von Werth an, daß das Lied mächig auf ihn wirtt. Stummes Spiel in der Gruppe. Bernhard ist auf die Anie gemunten, ebenfo Alassaumd die Offisiere seines Geschafes. Die Ackobie fest ben zweiten Theil piano ein und erlifcht nach und nach, als wenn bie Blaginftrumente und Truppen fich bon ber Grene entfernten.)

### von Werth.

(wenn die Mufit leifer geworben). Bei Gott, ein murbig Lied und werth, bag es ein heer ju feinem Schopfer fingt.

#### Berubard.

(ber aufgeftanben). Sagt 3hr bas felbft ?

### von Werth.

Bas follt' ich nicht? Bar eine fefte Burg Euch beute Euer Bott, mas follt 3hr's ihm nicht Grund bes Bergens fagen? Doch hattet 3hr beut' Morgen es gefungen und mar's bei uns im Lager tund geworben - wer weiß ob 3hr uns Birth und wir heut' Gure Gafte. [Raum haben wir bor wenig Tagen Euch gefchlagen, noch auf dem Rudzug glaubt man Guer Beer, ba fturmt 3hr fruh in's Lager uns binein. 3m tiefften Schlaf lag all' mein reifig' Bolt. Cavelli hatt' umfonft ich mobl borber gewarnt. Raum bringt ju mir ber Schall ber fomed'ichen borner, fpring' ich auf's Pferd, boch Bucht und Ordnung fehlt. Bon born und aus bem Ruden fallet Ihr, bem muben Gunbolf in Die lofen Reiben. Gelbft meine Reiter tount' ich taum mehr fammeln. Savelli ift umgangen und wird gefangen von ben fcmed'ichen Reitern. Raum noch fünfhundert find's von ben Dragonern, Die tragen boch die Fabn' als ihrer Chre Chilb. Doch fallend Dann um Dann, umgingelt rechts und links, erbrudt uns faft bie Bucht und meine Braven ichmanten. Bas balf's, bak bier mein Jub ben Duth noch einmal fporut. Ich felbft, ich fall' bem Grafen Raffau in die Saube. Satt' er mit einem Schlag mich nur gleich absolvirt - ich trug' bann nicht bie Schmach, ein Beuge bier ju fein bon Gurem Jubel, Guren Siegesliebern.]

# Bernhard.

Ihr feid ein wad'rer held, herr General von Werth, und lieber fast, lagt's mich Ench offen sagen, sah ich Guch fern von hier, benn — saft fehlt mir ber Muth — Euch offen fund zu thun —

# von Werth.

Run? Roftet's meinen Kopf? Herunter nur mit ihm — ich geb' ihn willig preis. Ginmal gefangen will's mir boch mit ihm, nicht allzusehr in Feindesland gefallen.

# Bernhard.

Glaubt Ihr, wir zieh'n auf Mord? — Ift nicht auch Gustab Horn in Euren Sanden? — Rein, General von Berth — als Geisel werdet Ihr verlaugt —

#### von Werth.

Mis Beifel - ich - für mas? für men?

#### Bernhard.

(jogernd). Ihr follt nach Frantreich ausgeliefert werben.

# von Werth.

(Mit ben Beichen größter Aufregung). Rach Frantreich, ich!! - herr herzog - -

#### Bernhard.

Beruhigt Guch - Ben'ral!

# von Werth.

## von Enkefort.

Beruhigt Such, von Werth — 's ift wohl nicht ernst gemeint. Was hat Paris mit Euch, mit uns zur Zeit zu schaffen?

# Bernhard.

Gelingt's den Grafen Horn mit Euch noch auszuwechseln, bevor Ihr abgeführt, so bleibt's Euch wohl erspart.

# von Werth.

Das nennt Ihr ebel, ritterlich, herr hergog? Wem fall'ich benu angeim? Dem Franzmann ober Cuch? Sein Ihr bie ber herr? Ein Deutscher, wer er fet, verlauft ben Bruder nicht, nicht um sein iedisch voll an seine schliemmen Feinde. herunter mit dem Kopf, wenn der Euch nicht gefallt; Ihr feid den Werts dann ios — doch spart den hohn mit

- fparet mir ben Anblid ber mir berhaften Feinde unf'res

#### Bernhard.

Herr General, bier meine Hand jum Pfande, Richt gern bru' ich, was eben ich gefagt. [Und was an mit, 10fl ficker auch gescheb'n, dem herbsten Schmerz, Euch zu ersparen. Glaud mit, als Helb wird Identum in Feindessand Such ehren int die mit mehlich noch den Patt zu lösen, is follt's gescheft. Die haft des Grafen Porn bei dem liguistischen Peers, dat ums die hand gedinden.] Fiel wer in untstell gadet – so war der Western bei Ammadung — daß er an Guedriant als Geisel wird gesiefert. Als Burgschaft fordert's Richtsten.

#### von Werth.

Mh! Richelien? Die rothe Emineng! Schon wieder Pfassenpfiel! — (un feinen Begleitern). Da seich Ihr wie sie's treibert! Wo Pfassen nur genannt, da hint der Pferdefus dorifter in der Autte. — Da folag' ein Wetter d'rein — ich, in Paris als Sput, als Ruprecht für die Lassen! (plogitich). Und ich allein? Ich nur werd ausgeliefert?

#### Bernhard.

Dit Gen'ral Entefort und wer noch fonft Guch lieb.

## von Werth.

# Bernhard.

Legt mir es nicht zur Last! So wahr mein ehrlich Wort ich niemals noch gebrochen, steht es noch jest bei mir — ich mach' Euch davon frei und bleibt Ihr dann bei mir, wir werden einst noch Freunde.

#### pon Werth.

Bis zu der nöchsten Schlacht, in der ich wieder frei. Dunn mitten im Tumult ruf' ich Such sicher zu: Gedenktet an Mieinfeden — wir schlagen uns dunn quitt. gu seinen Begteitern, hömisch ger mit Jumen). Nach Frankteich, auf Ihr heren Wicht stemmen wollen wir, dach sind bei einmal da, so sieht bas fectul'fiche Walture und nimmt sich 36 Wussels ab, weil's dertund der immal deutsche State wir wir mit mit nicht sich zu fart und die Frankteich von der Bante der Verlagen der Ausbert der Schlieben der Ausbert der Schlieben der Lunden bei fiedes. Gefang der Ausbert der Lund bei der Schlieben der Ausbert der Erne ben folgenden Ere best Luther liedes. Gefang der Ausbert der Muggeld würft der Verlage der Ausbert der Schlieben der Ausbert der Verlage de

(Befang hinter ber Scene: Und weun bie Welt voll Teufel mar'

Und woult' uns gar berichlingen, So stuchten wir uns nicht fo sehr, Es soll uns boch geftingen — — Rehmen fie uns Ben Leib, Gut, Ehre, kind und Meib, Laf fahren nur bahin, Sie haben tein Gewinn — Das Reich unk uns boch bleiben!)

### von Werth.

(horch bei Beginn des Gelonges Plöslich auf und finkt dann in die knie, frier Sgelicke teichen leben, um Werth umd durch in hummes Spiel de Wicking des Textes auf ihr lundgeben. Vernhard linit, ebenfo de weimerichen Tuppen umd Diffisier, wohles auf per Seene fichtbar. Rach einigen Totten der Pohlf seinigt von Werth auf; die Musik dauert bis zum Attischusse irt und vollte umd verth auf; die Musik dauert Besteh voll Teutel wat' und wollte umd verth auf; die Musik dauert Echsepht umd als Seigesbette dem Erfesten die Wossellen — Wohlant umd doch nicht seine den von unseen Fachnen, zeigt Einen lebermuth, entwürchigt Euch — der Deutschen, Zeigt schren liebermuth, entwürchigt Euch — der Deutsche gegen Deutsche und dehnt Sie hoben's fein Gewinn, das Keich — das Keich wird benn ach deutsche verfessen.

(Die Dufit fpielt weiter. Gruppe. Der Borhang fallt fonell).

# Bierter Mufgug.

3m Bois be Bincennes.

# 1. Auftritt.

Griet, (allein, figend, ein Buch in ber Sand, bann) Jup.

## Grict.

O! fuße Beimath - holber, gruner Strom! Wie blubt und ibroft es jest an beinen Ufern! Ich nur allein bin beinen Freuden fern. Bon allen Banben marb ich losgeriffen. Rein Bort, fein Gruß bringt in bies frembe Land! Richt eine Rachricht bom Gefdid ber Deinen. Gefangen, fern - bielleicht für alle Zeiten. Und tonnt' ich fort, barf ich ihn jest berlaffen? Den Dann, ber Jahre nun mein treufter Cout! Und Rurt - ber mehr um mich, als um fich felbft beforgt? Und Jup, ber treue - wie auch fam' ich beim? Wo ift bie Beimath für mich gang Berlaff'ne? 3ch baure aus, fein Schidfal fei bas meine. Wenn ich ihm Abends beim'iche Lieber finge und Jub mit Lachen feine Berfe fummt - mas bat er weiter benn an biefem Sofe ? [Gin Bogel, ber im golb'nen Rafig trauert. Gefürchtet gwar und bollig boch gebunben, geachtet amar und boch Gefang'ner nur. Gin Schlachtenlome, ber in Retten ichmachtet. - ] Bar' nur bie Sorge um bie Deinen nict!

### Jup.

(eintetend, summt vor fich hin). Und wenn die Welt voll Teufel wär' – so sangen sie ja damals dei Afeinselven? Ah Griet, die Welt voll Teufel! Wir sind jest mitten d'rinn. Und wie mir's scheint: wir kommen nicht mehr frei. Denn Tag um Tag und Boche slieht um Woche – tein Ketter kommt, kein Zeichen nur aus München. [Da heißt's: Graf horn erwarte an der Grenze, daß Gen'ral Werth mit ihm die Rolle tausch: Pad, Wintelzüge — Richts als leere Wortel das liebt man hier, viel Reden und — viel Wind. Wir passen nicht in diese höfichen Formen.]

#### Oriet.

Das sagt Ihr täglich, Juh, und könnt damit Richts ändern. Ein Gild, daß er sich feldig daß jeht sigt. Bentt Ihr noch dran, als man ihn eingeschlosse und er ein Gerimm —'s war in der ersten Zeit — die Eisenstäde von den Fenstern rich? Er! In Prison! Ein Peld in Kertermauern! Aus Furcht hielt man ibn felt in sichtere Kusst.

## Jup.

Ja, Angst war's, weiter Nichts. Sie glaubten wohl, er sei alle in genügend zu jagen all die Wachen in die Flück!! Das wor Relpect — allein vor seinem Romen. Doch seit dem Tag, wo er die Fenstergitter hinunter warf in den Gefängnishof — seitbem hat man ihm Freiseit doch verstattet — das beist zum Sein — nich ohne ich verstattet — das beist zum Sein — nich ohn sein den verstattet den verstattet der die Verte in allen Stroßen singen die Jungen nur das Lied von Jean de Vert! [Ihr tenn's ja auch! Und — wahrlich, ich hof's gern. Wenn sie es singen, sinste ich mich sloß:

Was weint Ihr, Kinder, und flagt? Aba! Ihr benkt an de Vert!

Ihr werdet noch - gebt nur bubich Ucht,

Mis Murmelthierbraten vergehrt!

So machen fie die Kinder vor ihm fürchten! Wenu man ihn nennt, dann halten scheu fie Ruh! Als Schredbild dient er hier, wie damals vor dem Feinde:

Es weinte vor Angst selbst der König Bor ihm, dem wüsten Gen'ral — Es zittert und das gar nicht wenig,

Selbft Richelieu, ber Cardinal!\*)

Weshalb nennt man ben König benn im Liebe? Unb warum hat benn ber, wie's heißt, geweint?

## Jup.

Sm! Griet, mir fagt es einer bon ben Dienern, und ber

<sup>\*)</sup> Rach einem frangofifchen Originalliebe jener Beit.

#### Griet.

Reugierig sind zumeist boch noch die Frauen. Das ist ein Melben und ein Schau'n und Staunen, als hatten niemals sie 'nen Mann geseh'n.

#### Jup.

Und wenn er gest mit seiner Ekrenwache — denn ohne Bache läßt man ihn nicht gest — fo reigen sie die Sitte fall auf Ede und nachen ihm parden — ein compliment! Der Bettler wie der Johapsellellte beugen sich vor den Werts und seiner Mannischeit.

#### Griet.

Ich feh' es gern. 's ift boch ein Lob für Alle, die fo wie er gefangen in Paris.

# 2. Auftritt.

Borige. Furt.

#### Kurt.

Run ist das Dreiblatt wieder voll! Griff Gott! da bin ich, Jup — und glaub' es gibt bald Neues.

# Jup.

Ja wohl, bei'm Rangler Richelieu - Ballet. Und bei ben Damen Ludwigs - ein paar Pfaffen.

#### Kurt.

Nein, Juh — ich sab' jeben an bem Louver ben Kammerjunter de sa Meislerape und Warisfall Gusbriant. Da 30g des Weg's mit seiner Chremwock der General im Laufschritt — 's war ein Spoßt Und plößtich fland er. Gwörtiant kam näher und kange dauerte des ernife Zwiegspräch! Visieslicht bass Aussicht ist auf bald'gen Wechsel mit Guspad Horn, für Jean de Vert und von

#### Bup.

Da haben wir's, ber nennt ihn auch französisch. Er liebt bas nicht. Ihr wist's, herr Leutenant! Kurt.

Nun, geht nur selbst hinnuter auf die Straße. Wo er ich sehen läßt mit seinen gardes al'nonneur, da rust das Bolt im Jubet: Jean de Vert! Hoch Jean de Vert! Man glaubt, er sei des franklichen Landes Retter und nicht sein Feind, ber es im Krucht gejact.

#### Griet.

Ging es bom ersten Tage boch nicht anders. Denkt Ihr noch an den Jubel der uns folgte, von Marfal und von Bitrh bis hierher?

# Jup.

Als bamals Ben'ral Gog mit fieben Regimentern bei Benfelb uns zur Racht befreien wollte -

# Rurt.

Und er umsonst Duartiere ausgeschlagen und wir, wie im Trümmisse dum nach Annah, nach Var. Châlands, nach Gertund und Châtanu Thierry] den Weg hierher bis nach Paris gemacht? [Dentl Jist noch dren, wie die herrt Bürgermeister und grüßten an der Spije ihres Nachs?]

# Bup.

Und wie man uns auf's Constlichfte bewirthet? Was hilft beight — wir sigen in Prisson. Rath Leckenfeld sorgt schlicht für uns in Midment Denn, wie ich glaube, ist der selber froh, daß wir dahier beschaulich sicher sind.

# Kurt.

Und felbft ber Rurfürft gogert mit ber Botichaft auf jenes

Schreiben, bas ihm Werth gefandt? [Savelli nur allein ift gu beneiben, ber figt in Wien und fieht ben Dingen gu.

#### Jup.

3a, er gab Ferfengeb! Das siest bem Wässisch abnlich, er schiebt ben Unglüdsig von Meinifel gar auf ims. Als Mönd verstlebet durch bestog'ne Wachen, entlam er glüsslich dort in Lauffenburg, Glüd, daß er fort. 's hat' dem Ben'ral sonst jonn jeden Zag verbittert. Und derzen Wissense ließen eine Wachen und eilen Tag durch strenges Kriegsgericht, den Wegum Galgen ohne Weit'res machen. Jür biesen Preis befreit sich stein Vereis befreit

#### Kurt.

Deshalb begleiteten uns — große Shre — mehr als siebenhundert frant'iche Mustetiere. Wir waren Zehn die man so estortirt.]

### Griet.

Wie aber tommt's, daß Hauptmann Neuenegg, ben der Gen'ral nach München abgefandt, uns ohne Nachricht, ohne Antwort läßt?

### Kurt.

In viefer Zeit ift Alles wunderlich; sam wunderlichten der doch dies Land Ludwig der Deigehnte erläft jüngst ein Ebilt, worin er selft die Seilige Mutter Gottes als Schusgottin von Frantreich anertennt, indem er ihr sich selbe, sein Land sine Bolter für erög Zeiten und noch sanger weist — donneben aber sührt mit frantischen Geben, für fre mde u Glauben, für den schliedung Schweden — er Krieg in Deutschland die in Ludy't-isch here. Das ist nur hier und nirgends sonst mehr möglich und in Paris steht Alles auf dem Kopf.

#### Buv.

Die Mode heißt jest nur noch: Jean de Vert! Weil er gern trinft, so trinft jest auch gang Frankreich und man studirt, wie er den Humpen sicht! Weil er gern raucht, so liebt man den Tadat. Der Eine nimmt das Musser sich der Stiefeln, der And're ziech den Bart nach seinem Schnitt. Ist das ein Bolt? Wat' das in Deutschaft möglich?

### Griet.

Bas wollt Ihr. Jub? Ihr famt ja felbft in Dobe.

Sie halten Euch für einen Troubadour und nennen Euch den Rottmeister-Poeten, weil Ihr aus Langweil' deutsche Berfe schniedet.

### Juv.

Bas foll man thun! Hier hab' ich boch hubsch Beit!

### Zurt.

Und darum glaubt herr Kriegsrath Lerchenfeld, des hoben Rathes hober Commissier, gut Ding will Weile haben; wenn er gaubert, so eig'nen wir uns sier frangoffde Bilbung an. Sei's wie es fei — ich werd' hier melaucholisch!

# 3. Auftritt.

Dorige. von Werth (noch braugen und im Auftreten).

#### von Werth.

Seib ichon bedantt, Ihr Herren Pideniere! Wir sind Paul. Juns. Pun, ruft Euch nur fullis aus. einteil ein, mit Pielig, gemütstich. Web ist ih des Bolt im Laufen so bewandert! Mir wird's salt sowie voch treib' ich meinen Spaß. seit mir dem kenig Freißeit gab in Allem — pad' ich doc Sechen noch mit dem wind'gen Vollt. Ich vir wohl lieber, aber die se Garde — hor ich per ich general ged ich Allen ich salt wird voll sieber, aber die se Garde — der ich sein general ged ich — nun, nicht flein sind meine Schritte und hinterher läuft das Pidet wie toll. Die — außer Athem, merten nicht die Mischt —

#### Burt.

Die Abficht - welche meint Ihr, General ? -

### von Werth.

Gi, Leutnant, faht Ihr icon Frangofen laufen ?

## Kurt.

3a freilich, oft genug bor Eurem Schwert.

# von Werth.

Ra, feht Ihr mohl! Da liefen fie doch borne, jest laufen fie auch einmal hinter mir. Bar' man bier flug,

dann ließ man sich's bezahlen und zeigte und im Kasig und sir Geld. Das war doch nen, wenn man die Gold-Gubliden Dem Schweben gahlte den und selbs bereicht Kreuz-Hale conet! Ich berbent Kreuz-Hale conet! Juh – haft Du gar Nichts Neues? [Es thut mir Noth, fonst werd ich gang verfimmt.

#### Jup.

Ja, Reues hatt' ich schon — doch schwertlich sind't dies Kure Lock — denn 's spricht von Guch — ein neues Lied dom mit! Richt wie se's sier im strat i's den Keimen singen. Es ift holds de utsch and deutlich, wenn auch turz, Ihr konnt's schon horen — 's ist nicht von Philipot, dem Sabodyard, der dort am Springbrunn' singt auf dem Pontmess.

"Ber ben Gen'ral Berth
3u Fuß und zu Pferd
Richt hochanfehnlich ehrt —
Derfelbige ist nicht werth,
Daß er soll tragen ein Schwert
Allhier auf dieser Erd'! \*\*

### pon Werth.

(troden). Jup! - Dein Lied ift Richts merth!

#### Jup.

Dann liegt die Shuld an meinem Bater Küfter. Erst Organiss und dann ein Bauernkrecht — die beiben Posten reimen auch sich schlecht. So wie ich's kann, so geb' ich's halt jum Besten.

### non Werth.

Dein Lied wird hier, so wie wir selbst, recht troden. Und teine Rachricht tommt vom Jarftrand ?] In Minden, Kimber, hat man und bergesten Beileicht auch glaubt der Aurfürst, meine Schen, die schliffen sich in Frankreich gründlich ab, damit dassein die hohen Ariegeratibe in Jutunft weniger Mithe mit mir baben.

#### Griet.

Doch, General, was wollte Guébriant, ber Ench, wie Kurt ergählt, am Loubre fprach?

<sup>\*)</sup> Unterfarift auf einem Bilde von Berth's (Gormager, Taidens buch für baterlanbifde Gefd. 1840).

#### pon Werth.

Sie haben wieder große Feben vor. Der König meint's wohl gut mit all ben Feltes-Etren. Doch - wie's auch jet, ich fann's nicht recht verwihnen, daß man mich ausfellt wie ein wildes Thier. Jubem - liegt's in ber Luft - man flect vie Köbf' jufammen - in Deutschan, glaub' ich, hat's Etwas gegeben. Db gut, do ischfech für und - ich weis en nicht-

# 4. Auftritt.

Borige, Gin Diener. Dann Guebriant und Die Berjogin.

#### Diener.

Der Feldmaricall, herr Graf bon Gnebriant und feine Richte!

# von Werth.

Die icone herzogin von Angouleme? Mir fehr will- fommen! (bei Seite). Baren fie im - Elfag!

# Jup.

's ift uni're Gastfreundicaft von La Rosière! Bas haben bie benn heute fur 'nen Anschlag.

# von Guébriant.

# von Werth.

Wir sind beisammen, g'rad wie einst bei Toul. Ihr wist's, herr Marschall, dort — auf Eurem Schlosse —

# Jup.

Als unfer Freund aus Ulm uns überrafchte.

# Bergogin.

Roch heute tann ich taum im Ernft ergrunden, weshalb 3hr damals uns fo ichnell berließ't.

# von Werth.

(gur Bergogin). Run, 's mar im Gangen g'rad fein Rofengarten, obwohl Ihr felber bort fo hold gebluht.

#### von Guebriant.

3ch hab' so oft Euch schon auf ehrlich Wort versichert, daß jener Maire auf eig'ne Faust gehandelt. Bestraft ift er — doch war't im Freshum Ihr.

# Bergogin.

Wir harrten Eurer in dem großen Saale und hörten, daß Ihr ploblich Guch entfernt.

#### Jup.

(bei Seite). Ra, bas ift flart - im Saal war teine Maus.

### von Guebriant.

hart war bas Loos bon unfern armen Bauern; es blieb tein Saus bom Branbe unberfehrt.

### von Werth.

Wie 's eben geht — wo Reitersleute hausen. Wie sagt man doch französisch 3a, ganz recht: Comme à la guerre! Comme à la guerre!

# Bergogin.

(μω σετεί). Und Sor, mein Kindt Sor fühlt Euch doppell einfam? So gang derwaift und ohne Frauen-Schuß? Wie oft hab' ich Such nun ichm eingeladen. Doch gögert Sor! Sor feid mir flets willfommen und so wie ich, bentt jede Dam' am Hose.

### Griet.

Wenn wir gufammen find, bann fehlt mir weiter Richts - als etwas Luft bom Rheine - bon ber Beimath.

# Bergogin.

Auch defür icheint die Aussicht fich zu bestern. Bon Minden, glaub' ich trifft bald Nachricht ein. So meint mein Ohn. Ihr wijk, die Herr'n bom hofe, die ahnen oft was in den Lüften bangt. Noch mehr hat fich — so fagt man — imigst ereignet — (ederschen). Beicht mich bold. Die Gröfen den Nocilles wünficht Ench zu kennen und hricht oft don Euch. Bie Ihr so mutig unter Kriegsgeschen die Jurcht nicht kennt und wie Ihr first for tent, an Eurem Landsmann und den Freunden Sängt. Man spricht von Euch, mehr als Ihr glaubt und dent.

#### Griet.

Ich tam' ichon gern, wenn Ihr versprechen wolltet, daß Riemand bort mir ob der Aleidung gram. Wie wollt ich End, wie wollt' ich Alle ditten, für eine Freiseit – für den General! Selbst dis zum König schent' ich nicht die Wege. Wer weiß ob er nicht zu bewegen wat'? Den Pich zu stiffen! Wollt den Ich mir erbsten – dann tomm' ich beute noch der der den Ich mir erbsten.

#### Bergogin.

Bielleicht gelingt's. Wir wollen d'rüber sprechen. Ludwig wird gern das tapf're Mädden seinen — ein wahres Abbild der Johanna d'Arc. Sehr leicht gelingt's der Gräfin von Koailles — sie schafft Aublenz Sud, zweiselt nicht daran.

#### pon Guebriant.

Der unterbeffen mit Johann von Werth leise gesprochen; Iup und Murt mehr im hintergund). Wie ich gesagt, die Botifigel ift gestommen. Bon Deutschland wenigstens hört bald Ihr mehr und — viel; benn unterwegs ift eben ein Gesander — —

# 5. Auftritt.

Borige. von Enkefort - bann von Terchenfeld.

#### von Enkefort.

(melbenb). General-Commiffair, Rriegsrath bon Lerchenfeld!

Alle.

(erftaunt).

#### pon Werth.

(höhnisch). Areuz-Falconet! Das nenn' ich eine Freude! Der wad're Mann tann ohne mich nicht fein. (zu Enkefort). Die Boifchaft, Freund, hatt' ich Cuch gern geschentt.

# von Enkefort.

Ich felber übernahm die kurze Melbung — vielleicht ift was er bringt, einmal was werth. Da ift er schon.

# von Terchenfeld.

(febr zuvorlommend). Gruß Gott, Gen'ral! Auch Euch, Ihr lieben Freunde, 'nen deutschen Gruß vom deutschen Land babeim.

Für biesmal hoff' ich boch, baß ich Euch rasch verföhne, benn was ich bringe, ift bes Weges werth.

#### pon Werth.

(bei Seite). Gar Freiheit — von dem wad'ren Jesuiten! (taut und absichtlich). Bielleicht war's gut ich bliebe in Paris.

#### non Guébriant.

(leife ju ihm). Und wollt mit uns, mit Frankreich boch pattiren?

# Bergogin.

(ebenfo). Das war' ein Rath! Dentt Ihr noch an Rofiere? Dem Ronig eil' ich ben Entschluß zu melben.

#### pon Werth.

Richt gar ju ichnell — Ihr mußt mich recht versieb'n. (lachenb). Ich zweise noch, was bier am Beften ware!

## non Terdenfeld.

Bom Kaifer Ferdinand und Auffürst Marmilian bin ich eine Bolfcheft gehft an Ludvig felhft. Est voch ein Word in is Land feid hie har der Mond der Auch der Eurer fom in Breifach. Und weiter wicht ge Rachrich bringit dir mit, obsson auch diese sich verbeitet. Bernharb von Weimar, Schwedens erster Feldherr, Bernhard von Weimar — ift nicht mehr!

## von Werth.

Bernhard von Weimar - was fagt Ihr? Enthoben ift er vom Amt, von Führung seines heeres?

# von Terdenfeld.

Bernhard bon Beimar ift als Beld berfcieben.

# von Guebriant.

(bei Seite). Schon geftern Racht mar biefe Rachricht bier.

## von Werth.

(überraicht zu von Terchenfeld). Fiel er im Treffen? Sagt mir wo's gefchab?

# non Terdenfeld.

... ... ... ...

Bei Breifach mar's - erlag er einer Rrautheit.

## von Werth.

Fiel nicht im Felb - nicht an bes heeres Spige? wie Guftab Abolph, wie ber Pappenheim?

#### von Guébriant.

Co biel man weiß, traf ibn ein bigig' Fieber.

#### pon Werth.

And Ihr wife's ison!? Arau-Balconet! Und nicht im Ramps? Nicht in dem Larm der Schlacht? — Er ist nicht mehr! — Wer ist muz un beneiden? Er ober i ch? Roch leb' ich doch Und tam's noch bester tressen. Und sie er icht?! und stard in senen Essa, das sier ihm Kreis des franktische Bundes war? Und ich bin sier? Durch ibn, in diesen Bauden und er sest von der der der Bauden und er sest von der der der Bauden und er sest von der der der Manden und er sest von der der der der der

### von Terchenfeld.

Wie Ihr erseht, hat Manches sich geändert. Ihm folgt im Amt wahrscheinlich Gustav Horn. Auf diese Art lacht Euch nunmehr die Freiheit.

# von Werth.

Durch seinen Tob! Zu theuer ist ber Preis! Oh! ber Bertrag von Saint Germain en Lape! Der glaub' ich, war allein sein hisig' Fieber.

# von Guébriant.

Bie meint 3hr bas, mein mad'rer General?

# von Werth.

(411 Suediciant). Ja, seht, es will mir wunderlich erthetenes, daß der schon wu Kete den dem eine fingellen Tod. Seib überseugt, des langst es lein Geheinmiß, was Frantreich ihm in St. Germain verfprach. Sendhieingeder für jechstausend Reiter, zwösstaufend Mann zu Huß benehl Gehalf und insigeheim die Lehnsberrichgit des Elss. Der Breis – jo schint's, war Frantreich wohl zu hoch – (teiter) jet ift er abgefunden!

## von Guébriant.

Das gange Land nimmt Theil an bem Berlufte.

### pon Werth.

Das glaub' ich ungeschworen — was sind die Schweden jeht noch ohne ihn!

#### (Blodenlauten).

von Guébriant.

In allen Rirchen lieft man Tobtenmeffen.

## von Werth.

Das hilft ihm ficher - wenn auch nicht bier unten!

# von Terchenfeld.

Die Glode ruft jur Rirche unf'rer Frauen. Der Rönig felbft wird bort bie Feier ehren.

# von Werth.

Das geht ja schnell — man meint, 's sei schon bestellt! (verwundert). Die Nachricht hier und Alles vorbereitet!? — (Bause). Ich tann nicht beten dort in Notre-Dame!

#### von Guebriant.

In jenem Dom, bem prachtigften bon allen, die biefe Stadt, die tinf're Rirche fennt?

# von Werth.

Dort hängen rings an Säulen und an Wänden bie blau und veissen Hahren unstere Svers. Auch gelt und hömarg des Kaisers Heldsandarten, die ich geführt mit Glüd' in manchen Strauß. [Dre Kaul ist es den damals, dom Rheinfelden ein Deutscher nahm sie deutschen Kriegern ab.]

### von Guebriant,

Rehmt's nicht für ungut, wenn wir Euch verlaffen. Jedoch ber König will's, daß wir erscheinen. Lebt wohl, von Werth — die Freiheit lacht Euch bald.

# Herzogin.

(gu Griet). Und 3hr - vergeßt nicht, bag ich Gurer harre.

### von Guébriant.

Wir feh'n uns morgen Abend boch bei'm Fest ?

### pon Terchenfeld.

Zunächst, herr Graf, verlangt uns wohl bie Rirche! Wir sprechen weiter — wenn bie Pflicht erfüllt!

(gerzogin, von Guebriant, von Terchenfeld ab).

# 6. Auftritt.

Borige. (ohne bie Bergogin, von Guebriant und von Terchenfeld).

#### pon Werth.

Bum Geft, gur Rirche - Jubel bier und bort ein Tobtenamt! - Ber folgt ihm nun? Er mar ju ftart geworben und Franfreich gablt ihm punttlich feinen Lohn. Gin Jeber meiß, bak Bernhard icon vericbieben! Der raunt's bem Ginen, biefer Dem in's Ohr! Rreug-Falconet! In biefem Land ber Formen, wird Riel und Weg im Boraus icon beftimmt. Gein Tob für mich die Lofung gur Befreiung! [Der Breis - bei Gott! ift mir im Ernft zu hoch! Ronnt' ich fein Leben taufen für bie Freiheit, Die jest mir wintt — ich blieb' bier in Brifon.] Richt bill'aen tonnt' ich, bag er uns verlaffen, bag er nicht beutich, in beutichen Reihen focht, boch Fluch und Comach fei jebem Deuchelmorb. Gin Belb wie er - Felbberr gleich Guftab Abolph - frafivoll und fuhn, geboren jum Regieren! [An ieber Fürftentugend reich und wie ertoren, bas beutiche Land por frembem Jod au idirmen ! Bas brachte ibn gum Bundniß mit ben Schweben!? Bu bem Bertrag mit jenem Carbinal? Er ftand ben Ranten biefes Manns im Wege! Das mar bie Rrantheit - mar fein tobtlich Fieber! Die Lehre ift: bleib' nur bir felber treu! Es ftraft fich ftets mas wiber Recht unb Bflichten! Dem eignen Land bas Schwert - und Gott bie Chre!

(von Werth menbet fich nach hinten ju ben Unbern).

(Bermanblung.)

# Bermandlung.

Zimmer ber herzogin von Angouleme. (Topeten mit Figuren ober Landigoften, ber Beit entfprechend; jogenannte Tapisserie a personnages oder Berduten. Reiche Musftattung. Zwei Mittele und zwei Geitentfüren).

# 7. Auftritt.

Berjogin und Grafin von floailles (im Befprache, figen an ber Seite rechts.)

#### Bergogin.

3ch hab' es bon bem Carbinale felbft. Die Auswechslung wird biennal Ernft. Der fawedige Rangler Aret Orenftierna betreibt bie Sache für ben Schwiegerichft, ben Grafen Horn. Rath Lecchenfeld tommt felbft mit hober Weifung.

### pon Hoailles.

Und jenes Geft ift bier fein Abichiedsmahl?

# Herzogin.

Bum wenigsten bas lette als Gefang'ner. (bei Seite). Biels leicht bas lette auch für immerbar.

# von Noailles.

Geftehen muß man, nie hat noch ein Mann an biefem Hof jos geroßes Glid gemacht. If er Gesanziner hier? Um ihn drecht fich sach zu Was gilt jehr Richtlen und was der Könis zu flecht. — Kein Gastmaßi gibt's, das don sich reden macht — es sei denn, daß der deutlige held erschiene! Sonst mangelt's an dem rechten Festesglanz.

# Bergogin.

Ift bas ein Bundert Selbs bie Auge Dame, die überall befannt als hochgelehrt, die Gattlin unstres schwedigen Gesandten Dugo de Groot, hat Arzisch ihn beecht. Mit der Gemachtin meines eiten Ohns, des Grafen Gusbriant, judit sie ihn auf im Bois de Bincennes.

#### von Noailles.

Man fpricht febr viel bavon.] Dem beutschen Reiterführer wird bier am hof ju viel ber bof gemacht!

# Bergogin.

Ju einer Beissagung hat er sich jüngst vermessen. Der Krieg, so sagt er, bauert noch acht Jahre, vielleicht auch langer — darum ming' er fort. Jedoch von dem Tactate, ber Krantireich und die Schweben heut' verblindet, halt er nicht viel. Er glaubt in Deutschland sich bonnolisen und broht schon heute Krantreich mit Beraeltuna

#### von Noailles.

[Man will versichern, daß die Dame Groot sich seir der eriedigt über ihn geducket. Sie loht, troß seiner derten Reiter-Sitten, sein Uares Urtheil, seinen offinen Bild. Richt voh, nur ungezwungen neunt sie sein Gebahren. Rurz, Mies schwärmt nur für den Reitersmann.

#### Bergogin.

Doch daß er trintt, schreibt Niemand ihm zur Last. Ein wuffes Treiben unter biefen Deutschen! So weit ist es an unsten Hof gefommen, was Andren Borwurf, macht ihn interesant.

## pon Noailles.

Ihr liebt ihn nicht? Leicht ift das zu bemerken. Berzogin.

War ich der Meinung je wie jene Schranzen, die hier am Hof das Fremde nur bewundern! Sefti ihn nur an, die Piefei in dem Stiefei, wenn er Euch nicht den Rauch entgegenbläft. [Was König Jacob erft in England jüngft verdannt, als eine Eingebung des Bosen selbst, als Satanswert — die etle Tabalspfeise — das lobt die Wett an ihm als ritterlich.]

# von Noailles.

Gesteht es nur — Ihr habt noch and're Gründe, daß Ihr nicht eben mild im Urtheil seid. Ich will nicht hoffen, daß verschmähte Reigung —

# Bergogin.

3ch? für ben eitlen Fant? Frau Grafin, ein guter Scherz gilt mir in allen Dingen, Die Sache aber nehm' ich mahrlich ernst. Wer je sein Vaterland wie ich geliebt — verschmäder Berührung auch mit seinen Keinden. Ich sirückte eines: Ist frei Johann von Werth — so ändert sich des Arieges gange Lage. Nach Bernspards Tod, was sind sir und die Schwedens Lage habet sich generale Arch Kentreich im Arieg, umringt von allen Seiten und Richelten nicht allzusehr beliebt, die Hugenstein noch nicht unterlegen, von Werth mehr der die Stille unterlegen, das noch die Justinit Alles bringt. I Ich unterlegen, das noch die Justinit Alles bringt. I Ich sür einer Liga — wer weiß was noch die Justinit Alles bringt. I Ich sür fein Geschied an mir — ich beitet ibn in Vincennes für aus Scille dan mir — ich beitet ibn in Vincennes für aus Scille das mir — ich beitet ibn in Vincennes für aus Scillen.

#### non Maailles.

Und nehmt Ihr Theil am Feste in Conflans — bas lette, wie Ihr fagt, bor seiner Reise?

#### Herzogin.

Kann ich's berweigern, — wo's der Cardinal und König zubwig wünfchen? Müßt Jyr nicht auch des Königs Willen achten? Seils benn darum, auch der Tag gest vorüber dann endet biefer Sput und in Paris find wieder wir wie chemals beachtet.

## von Moailles.

Gern hatt' auch ich ben laff gen Dienst geweigert. Doch ab er König felbst ben Wunich gedusert, io ging's nicht an [Es will ber Cardinal, daß für die Mojestal und Geston Orteans der Plag am Festestisch bereitet werbe, auch wenn ber Hof nicht fommt.]

# Bergogin.

(hohnifd). Und wir find Schmud ber prächt'gen Shrentafel!

# 8. Auftritt.

Borige. Gin Diener, bann Sturt und Griet.

#### Biener.

(melbenb). Zwei bom Gefolge bes Gen'rals bon Werth! Der Lentnant Rurt und - glaub' ich - fein Gefreiter.

# Herzogin.

Das beutsche Mabchen in ber Anabentracht! Rann mögfein, bag er es fich gefreit. (jum viener). Gie find will-

tommen. — Bleibt nur, werthe Grafin. Seht Euch ben Mummenfcherz ber lod'ren Dirne an, die im Gefecht bermuthlich marketenbert. (Aurt und Griet treten ein).

#### Kurt.

(an ber Thur ju Griet). Ihr seib am Ziel! Bergeft nicht, bag ich warte. (verbeugt fich und will geben).

# Bergogin.

(gu Murt). Ihr wollt icon geb'n - feib Ihr fo eilig, Leutnant?

# Enrt

Die Absicht Griet's bedarf nicht meiner hülfe. Was sie hier wil, hat grad' nicht meinen Beifall; d'rum wirt' ich selbst nicht durch mein hierfein mit. Zu bitten ist der Frau'n, nicht Mannere Sachel (verbeugt sie und gebt).

# 9. Auftritt.

Bergogin. Grafin von Moailles. Griet. fpater ein Diener.

# Bergogin.

(gur von Monilles). Das neunt man beutich.

# von Noailles.

36 find' es ungefchliffen!

# Herzogin.

(auf Griet gu, febr freundlich). Mein liebes Rind, fo bieltet Ihr boch Wort ?

# Griet.

Bon herzen gern. habt Ihr mich doch berfichert, daß Ihr vielleicht mich unterflüßen wurdet.

# Bergogin.

In Eurem Plan bie Freiheit gu erbitten für Gure Freunde und wohl auch - für Guch?

# Griet.

Für mich? Ich bin in Frankreich nicht gefangen. Freiwillig theile ich bas herbe Loos. Ich trug kein Schwert, warb fechtend nicht betroffen. Aus eig'nem Antrieb tam ich nach Paris und bitten mußt' ich de la Meillerahe, der uns von Marfal an den Hof geleitet, daß ich den Freunden damals folgen durfte. Mein Schicffal ist es nicht, das mich beklimmert.

# Berzogin.

Doch habt Ihr wohl, ich tann es taum bezweifeln, gehort bereits, bag fammtlich Ihr balb frei?

#### Griet.

Noch glaub' ich's nicht. Man halt ihn hier zurud, weil min Feld ihn fürchiet. [Und der Herr gerntlich mag wohl besorgen, daß Gustad der der gerntlich nicht sowiel nüht, als Jan von Wertih den schweb'schen herren schabet.]

## Bergogin.

Ich weiß genau, daß Frankreich ibn begnadigt. Gen'ral von Werlh wird frei nach Nanch reiten und Graf d'Adaux bermittelt dort den Tausch mit Gustav Horn, und — wie der König wiss — mit aller ritterlichen Hössichteit.

#### Griet.

So war' erreicht schon, was ich wollt' ersiehen? Dem König wollt' ich mich zu Füßen werfen und — bitten wollt' ich Euch um die Audienz.

# Bergogin.

So gern ich Euch bagu verholfen hatte — fürwahr, mein Kind, Ihr tommt damit gu fpat.

## Griet.

So wär' es wahr? Ich lann es noch taum glauben! Had och Chriftine jäugs, die Königin von Schweden, vergedich seine Auslief rung verlangt. Wir wissen, der hop Grotius slagte, vie König Ludwig den Betch vertagt: General von Werth und Entesort wie uns, den Unterhändern Deutschands auszuliefern.]

# Herzogin.

(jur von Noailles). Was fagt Ihr, Gräfin, zu bem beutschen Mabchen? — In Politit scheint leiblich fie babeim,

#### pon Moailles.

Wenn man nach Freiheit ftrebt, ift Reugier wohl ertlarlich.

#### Bergogin.

Glaubt meinem Wort! Balb fest Ihr Gure heimath. Doch jett, mein Rind, geflattet mir die Frage, was feffelt Cuch an ibn, ben ranhen Mann, ber fur die Frauen weber Sinn noch Reigung.

#### Grict.

[Er hat in tieffter Noth sich meiner angenommen, er ward me Schus pub Schirm in der Gesahr. Alls Kind schon channt' er mich. Ich judy' isn auf, als ich allein und ohne Heimalh war.] O, eble Herzogin, wenn Jhr ihn tennen würdet: Ein Schsseinen Frankreid entbehrt Jhr was ihn über Alles ziert es ill seine schich, dieben, beutich Genfth, Ein Arcisesmann sier, der im Tarm der Walfen Gesahr micht lennt, sich gemann nicht Nach noch Nuh'. Für seinen Glauben sicht er ein Jedon nicht kannt, die Arcises für eine Petan. Den Fremdling sagt er aus den heim sichen Geuen, befreien will er tühn lein Valerand. Nehn amd ber Schlesen kennt mit er tühn lein Valerand. Nehn amd bes Schresen kennt er alls den Scieg.

# Bergogin.

Und follte nicht für jenen schnuden Leutnant ein gleiches Lob von Such zu hoffen sein?

# Griet.

# Herzogin.

(gur von Noailles). Da habt ein Beispiel Ihr ber deutschen. Teue. Held Blonbel und der Mitter Towenherg! Stoff für Poeten und für Minnesanger (gu Griet). Weshalb tragt Ihr, mein Kind, dies rauße Mannerlleid?

#### Griet.

Beil ich's por Jahren mir in ernfter Stunde als ein

Gebächtniß feierlich gelobt. [Spar't die Erinn'rung mir, vieledle Dame, an meines Lebens trubften, herbsten Tag.]
(Diener tritt ein).

#### \_ .

Herzogin.

Bas bringt Ihr? - Ah, ich tann es mir faft benten.

# Diener.

(ift bis jur Bergogin getreten, leife). Kriegsrath v. Lerchenfelb.

# Herzogin.

Ah — eben recht! (Diener auf einen Wint ab). Ich hab' ihn längst erwartet. von Noailles.

(zu Griet). Wir flören, Kind — fo will es mir erscheinen, — — Frau Herzogin, in Conflans benn, auf balbig' Wiedersehn.

# Bergogin.

Auf später, Gräfin — und mit heit'rer Laune. (von Noailles mit Berbeugung burch bie Mitte ab).

# Herzogin.

Auch Ihr, mein Kind — verzeißt, wenn ich beichkligt. [Ein andvermal, das beißt, wenn Ihr noch Zeit so lang Ihr in Paris.] Da, wie Ihr wist, som eere Aumich erfüllt und Ihr dal fert, so liest mir Richts mehr übrig, als König Ludwig Eure Texu' zu Allmen.

## Griet.

Seid hoch bedankt. Selbst für den guten Willen. Ich wünsche nur, daß, was Ihr sagt — geschieht. (will gehen und wendet sich zur Witte).

# Herzogin.

Ridd bo, mein Kind! Ihr geft sier etmas näfer. Werweis de Eugl am Ende angeneim, baß Jedermann von hier Eugl fommen fiest. War Enrer Befug doch auch ein Staatsefchäft. gur Seite verweiten). Geht nur den Gang entlang. Dort findet Jgb the Terepe, die Eugl in's Freie ohne Wilhe bringt. Und harrt auf Gud der wod're junge Afrieger, der Leutmart Rutz, griff ibn, mein Alnd, im bollften Ernst von mit. Macht hochzeit Ihr in Eurem Valertande, so bentt an mich Mich Gulld auf Guren Beg!

(ift bis zur Seitenthur gefommen). Wir feiern solchen Tagnicht nur zum Scheine — in unf'rer heimath gilt auch Freundschaft noch und Chen schließt man nur — geschieht's bon Perzen. (Getet zur Seite ab).

# Bergogin.

(allein). Bur rechten Zeit! Sie foll ihm nicht begegnen!

# 10. Auftritt.

Bergogin, non Ferdenfeld. Dann Griet.

# von Terchenfeld.

(eilig, die gange Scene wird halblaut und schnell gesprochen, gegen ben Schluß erft erheben Beibe unwillfurlich die Stimme). Frau hersgogin, find wir allein? Kein Lauscher?

# Herzogin.

(fich umfebend). Gludlich ber Bufall, ber es fo gefügt. Ihr tommt bon Richelieu?

# von Terchenfeld.

So ift's - es bleibt dabei. - Werth tehrt nicht mehr zurück.

# Bergogin.

So ift fein Plan burd Richts mehr zu erschüttern? Fast fühl' ich Reue, bag ich eingeweiht.

# von Terchenfeld.

Bas Staats-Bernunft und was die Kirche will - -

# Bergogin.

Die Rirche - fagt Ihr - immer Eure Rirche! - Bergibt die Rirche auch geheimen Mord?

# von Terchenfeld.

Der Cardinal erhielt bestimmte Rachricht: Die Schweben fallen von dem Bundniß ab. Rehrt Werth zurud, ist jede Frucht verloren, die Frankreich zog aus jenem Staats-Bertrag, ben Weimar's Herzog mit bem Aanzler schloß. Der Taussch mit horn ift nicht mehr auszuschieben. Getet wird wahrend vos beschenden wie Scientifiker, duch welche fie abging, wieder fichtigen, von Archefeld und die Grafin find in den Bordergrund gedommen und bemerken bielde nicht.)

# Bergogin.

# Co fürchtet ibn bes Ranglers Emineng?

#### non Terchenfeld.

Mehr als des Raifers, als der Baiern heere. Was find fie auch, führt fie Duca Savelli? Doch er — daheim — an jener heere Spige — — —.

# Herzogin.

Und Guer Landsmann - unf'res Glaubens er - und beimlich ihn burch Mord bei Geite fcaffen ?

# von Terchenfeld.

Der Rangler will's! Die rothe Emineng nimmt bas auf fich — ich folge meiner Weifung. Weshalb 's geschieht, hab' ich nicht ju erwägen.

# Bergogin.

Und wie geschieht's? -

# von Terchenfeld.

Bei'm Feste in Constans — bort sollt Ihr selbst den würz'gen Trunt ihm reichen. Der Kanzler selber gibt Euch das Decolt.

# Bergogin.

(erfcroden). Ich felber foll - niemals gefchieht's. Ich lieb' ihn nicht, doch nimmermehr ihn morben.

# von Terchenfeld.

Der Kangler meint — wenn er bei'm Fifte dort fich bernimmt, wie's haus he is sim Sitte, fo sind erstlatt für Jedermann die Holgen. Die nächste Nacht, vielleicht am andern Tagez ziet erst die Wirtung sich — Jer gad tätigdes zu bergen. Ift es geschecht, so wird mit die Gepränge dem würdigen Krieger der Conduct bereitet. [Er sommt damn ja — auch of pin estem Willem — zum Kriegensfelb dort im Koter-

Dame.] Der Orben halt ihm ein'ge Tobtenmessen und ich, wir sind an ihm gerächt. (Griet hart, die Khüre ist und da öffnend, entjest ber Seene zu.). Gestelh mir's nur: Ihr hast ihn seit Rosser – als er Euch damals gebblich hat verlett.

# Bergogin.

3d felber foll - fo weit reicht nicht bie Rrantung -

# non Terchenfeld.

Er ift ein Feind boch Eures Baterlands! Und was ber Cardinal in Weisheit hat erwogen —

#### Bergogin.

Ich weig're mich - bentt Ihr an Montmorench - -

# von Terchenfeld.

An Alles denk' ich, doch zunächst der Pflicht. Bergeben ist m Boraus schon die Sinde, wenn ist derstegen eine die it. [Segt, welches Recht hat dieser Wann zu leben !— Recht er zuräck, so rächt er dies Jahre, die er gefangen in Paris verdracht. Jählt nur die Tausende, die von den frünflichen Heren als Sicht nur die Aussende die von den frünflichen Heren als Sichung fallen im Gewühl der Schlacht—]

Herzogin. Mich schaubert's bor bem Schatten nur ber That -

# pon Terchenfeld.

Der Cardinal will felber Such noch fehm. Bereit ift Alles! Euch triffit tein Berbacht. Im Prund-Potal ericht Ihr um Schulp des Heftes, wem Alles trunten, wie dei Deutschen sieds. Den Chrentrunt — [auch eine deutsche Sielte, die hier am Hof durch Gueth iechst inegführt.] Der Kanzler spender Weit naus der Gironde, den feinen Güttern — der Verdacht triffit ihn, wenn liebergapit davon die Wede ist. Wo Niemand lagen darf, festst auch der Kickfer.

# Bergogin.

3ch geh' au ihm, ich muß ihn felber fprechen - ein jeber Diener ift jum Wertzeug gut.

# von Terchenfeld.

Auch das hat wohl der Kanzler ichon erwogen. Wer ichließt der Diener teden Schwähermund?

# Bergogin.

Begleitet mich! (Griet zieht fich jurud). Ich wag's noch ihn zu bitten und ift er gnabig — fo verschont er mich. (will fort).

# von Terchenfeld.

(fie begleiten). Was muß — gefdicht! Ihr fennt bes Kapelse Willen und weigert Ihr's — triff Guern Ohm bas Laos. Ich fillf mich frei. Was Richfeleu geboten — tann nicht von Folgen für das Wertzeug fein. Ein Hell noch feiert er — für ihn bas leite, und mit dem Tage endet auch mein da fie. Weibe noch tienen den inten da

# 11. Auftritt.

(Rleine Baufe.)

#### Griet.

(aufgeregt gur Geite beraustretent, fieht fich fceu um). Bar bas bie Meinung, hohe, eble Dame, bas Deine Senbung, bie Dich bergebracht? D! Berr, mein Gott! 3ch fubl's - nicht ohne Abficht haft Du mich beut' in Diefes Saus geführt. Gin ahnend Etwas führte mich jurud. Gin Dorb im Bert! Gin Morb bei'm beit'ren Gefte und gegen ihn, bem jede Falfcheit fremb? Den Chrentrunt im Weine ber Gironbe - fein Deutider plant ben mad'ren Schurtenftreich mit ihm, bem frommen Rangler biefes Landes | und reichen muß bas Bift bie Frauenhanb!? Bobl überlegt! Doch noch ift er am Leben und noch bin ich, noch ift die Rettung nab. Im Burpurmantel finnt die fromme Gunde aus nicht'gen Grunden auf geheimen Morb!? Doch felbft ber Burpur ift nicht unempfindlich und wird nicht ohne Strafe je befledt. - Traf' ich nur Rurt! 3ch hoffe, bag er harret und - war' ich unbemerkt nur in Bincennes. bant' ich, herr - bag bu mich ausermablet, bab' ich boch nie ihm meine Could begahlt. Das Leben, bas er einft mir felbft gerettet, jest lobn' ich's ibm, ich gabl' ibm Alles beim.

(eilt gur andern Mittelthure ab).

# Bermandlung.

#### Groker Reftigal im Schloffe Conflans.

In ber Witte ber Bligne eine Festliefe, die Raum genug für die Bewegung auf beiben Seiten lächt. Im hintegrunde Sulengang mit einem Eredenglisse in der Mitte. Diener eine während der Tofel hin und ber und beingen pliefer Wein im verssiedenverliege Qumpen. Alleiner Beder stehen auf den Tischen. Es muß möglich für verschiedenartige Arintorikte erfort ie.in.

# 12. Auftritt.

Rammerjunter be la Meillerage und von Guebriant.

# de la Meillerane.

Der Kangler will es fol Den Fremben alle Ehren. Zum Zeichen beffen bleiben Plätze frei für König Ludwig und für Waston Orleand. [Die Damen hat der König selbst gebeten für Jan de Bert ift's eine Ehre mehr.]

#### nan Guehriant.

Wird unser hof denn diesen Scherz nicht mitde? Seit Jahren nun währt schon dies Tändelspiel mit Jean de Bert und seinen deutschen Bauern. [If dos ein Nuhm für unsers Königs Hoff) So viel der Ebren word nie unsern Delben — bie doch für Krantreich Ruhm des Stutz etwaal.

# de la Meillerage.

Menn's wie Ihr wollt, Herr Matscall!— Werth ift nun einmal Mode, was das hier sagen will, wist Ihr so gut wie ich. Selht rauchen soll bei unterm heut'gen Felte wer eben will umd ben Tabdel nicht schen. Die Anfalt ist getroffrau. (and ben Risch. Selht nur die Phiefien und das höllenfrau. Das ist in Deutschland eine von den Woden, die hossenlich det uns nicht Freunde finden. Das et gut trituft. nun, das sist seine Selben, die Wirtung das davon seit des hism nur gut.

# von Guebriant.

Wenn Ihr barin ihm wollt Genuge leiften, fo gieht bie Beine aus bem größten Schlauch. Er braucht nicht Perlen

Daniel Lings

nur aus ber Champagne — benn was er trinft, bas gift ihm, glaub' ich, gleich; nur viel und nicht zu leicht ist seine Losung.

## de la Meillerage.

Und Uebung gibt ihm die Gefangenschaft. Doch wer macht bie Honneurs für Armand Dupleffis?

#### pon Guebriant.

Die herzogin bon Angoulome! Ich bill'ge nicht, bag man's bon ihr gewunscht.

# de la Meillerane.

Bald zieht er ja bon bannen, wie ich hore. Ich bracht' ifin her — Graf b'Abaux bringt ihn heim. Wer hier bie größ're Stre — ift die Frage.

# 13. Auftritt.

Borige. Bergogin. von Monilles. Hofherren, bann von Terchenfeld und von Enkefort.

# von Guebriant.

Da fommt ber garte Drud fur feine Erinferlaune. In Damen-Rafe wird's wohl nicht gu arg.

# Bergogin.

3ft Riemand noch bon unfren Gaften nabe?

# von Noailles.

Muf Bunttlichfeit tommt's Deutschen ja nicht an.

# Bergogin.

Was heut' wir thun, ift nur ein Dienft ber Pflicht. von Terchenfeld und von Guebriant treten auf.

# von Enkefort.

Was lange wahrt, hert Rath, wird endlich einmal gut. So fagt von Werth und ift Euch herzlich dontbar. War bonft er barid — jest habt 3hr ihn verfohnt. (Beibe find nach vom gefommen und berdeugen fich).

#### von Guebriant.

Bon Entefort - ericeint Ihr gang allein ?

#### Bergogin.

Und ber Gen'ral, bie and'ren madren Deutschen ?

#### pon Enkefort.

Sleich sind sie da. Griet war bei Werth als ich ibn jüngt verlie. Und wichtig schien's — ich ssog disch auch verlieb. Und wichtig schien's — ich ssog die Etren prach. Die Seimtehr heißt hier Trennung für und Alle. Bielleicht, daß Rachtich harrt für sie vom Aheine. [Das trennt vann Werth und was, noch est wir's benken.]

# Bergogin.

Radricht vom Rhein? Das halt wohl etwas schwer. Man weiß am ganzen Strome beut' taum mehr, wer hier, wer dorten eben herr.

# von Enkefort.

Wohl habi Ihr Necht! Wir faben zu viel herren. In Stilde eis das heil'ge beutsche Reich [Und Jeder hofft auf seines Degens Spife, fing er für sich ein tettes Stildfein auf. Als Mantel bient zur Voth die heil'ge Kirche, die neue Lehr, das Gvangelium.] Doch unfre Heintige niere Wolf ist fart. Ein Tag wird all' den herben Zwielpalt lösen.

(Bergogin hat fich ju Terchenfeld gefellt).

# 14. Auftritt.

Borige. von Werth. de Moners. Jup. Rurt. Griet.

# von Werth.

 sah bei'm Kanzler Richelieu, der selbst ein firchlich' Haubt — ein Cardinal, daß dort Comddien don der schimmen Gorte resselber einstillet, ja stelbst Va alet ein Tanz, do jagt'ich ihm: "Es hall' mich sehr befrembet, zu sehr wie sier die beit die im Prison" — den Abbe Eyran meinte ich damit — "und Gardinale in Comddien säken." We en damit ich gemeint, errielh sich sied. Das glaub' ich, wird der Ranzler nie dergesen.

#### non Guébriant.

(abbrechend und ihn anicheinend überhorenb). herr General! Wir heißen Guch willfommen.

#### von Werth.

Berzeiht, herr Graf! Ich sprach wohl bespectirlich bom Carbinal — na, 's ift nicht schlimm gemeint.

#### von Guébriant.

Man weiß ja bag Ihr liebt, mo's eben geht, gu- fcherzen.

# von Werth.

Ich bin beshalb durchaus kein Hugenott. Und meiner Kirche bleib' ich tren vor Allem. [Jedoch das Lied, das Jene häufig fingen, nehmt's nicht für ungut, Graf, daß mir's gefällt:

Herr Ricelieu, Herr Lavalette, Die frommen Carbinale,

Sie fingen beibe um bie Bett' Bfalmen und Chorale.

Der Text gefällt mir, wenn auch nicht bie Weife.]

## von Guebriant.

(ihn abermals absichtlich überhörenb). Da Ihr Mufit nicht liebt, seitbem Ihr hier in Frankreich — so blieb fie fern.

## von Werth.

Biel Kadficht in ber Thot! Ich found Gud Dant.— Pulift berstimmt mich stets, seit nicht im Seld zum Wiesen mutiger Kosse die Horner ichallen lustig in's Gesild. Hör ich Tompeten seit, dann sommt die Heinweh-Stimmung; dann stuf! ich ert, das sic gefangen bin.

# Herzogin.

Richt's soll Such ftoren beut'. Bei'm lesten unstrer Fefte. Den Absichie feitern beiter wir mit Euch. Deshalb seid allen Jwangs Ihr heut' entbunden. Ihr und die Euren, Ihr sollt fröhlich sein . . .

#### pon Guébriant.

(auf dem Tich) Die Pfeisen hier, sie harren nur der Meiste, bie ihren Juhalt prüfen nach der Kunst. Auch Weine steht dereit aus der Ghampagne, von Spaniens Bergen und vom Kheines-Strand. Wächst was Ihr wollt "Ihr, so wie Eure Freunde und heiter würze Schez den frohen Tag-]

#### pon Werth.

habt besten Dant, herr Marschall — sest Cuch, Frennde. — Griet mir gur Rechten, Rutt hier neben Cuch. Run, wie's g'rad tommt — verbanut sind heut' die Formen.

(Alle icigen fich. Johann von Worth nimmt ben Edplag, reciti bem baben ber beiben Bloge in ber Mitte flichen ert. von Gebern mit bei beiben Bloge in ber Mitte flichen ert. von Gebern und Birtyggin neben einneber an der anderen Seite, von Worth gegenübere, beiten Meillerage, hohfferen. Neben Worth, Griet, dann von Enkleden um Kurt. Dun bliebt hinter bem Stuffe von Merthy. Ginige ber Gerten, besonders de Ancillerage ginden fich Fliefen an. Moberne Pofferen, besonders de la Meillerage ginden fich Fliefen an. Moberne Pofferen, besonders de la Meillerage ginden fich Fliefen an. Moberne

# de la Meillerane.

Was trinkt Ihr wohl zuerst, Feldmarschall - Ceutnant? Sagt, wollt Ihr Ungar- oder Griechen-Wein?

# von Werth.

Berfuchen will ich - war's auch nur um's Proben, von bies und jenem - aber trinten nicht.

## de la Meillerane.

Ihr trinket nicht! Das mare! Ihr? Gin Deutscher?

## von Werth.

Doch mas mir fremb - febt, barin bin ich Baner - ber trinft nicht leicht, mas er nicht gründlich feunt.

# de Moners.

Co feib Ihr Bauer wirflich nur gemefen ? - Dan glaubt es taum, wenn man Guch bort und fieht !

# von Werth.

Das tommt baber, weil ich nun an vier Jahre bier in Baris ben guten Ton flubirt. Das macht mich fein - bas half ben Bauern - Sitten - jedoch wie lang, bas ift ein ander Ding. 3ch wette d'rauf - fteh' wieder ich im Felb, balt Fraufreich für fo arob mich wie borber.

# Kurt.

(bei Seite), Brab, General !

# von Werth.

Dag ich ein Bauer war, wie oft foll ich's berfichern ift's eine Schande - mich tlagt fie nicht an. [Der Raifer bat ben Rebler ja verbeffert; mein Bappen ift jest prachtig bergestellt. Und trotbem gilt bas alte Wort bom Rheine: Das befte Bappen in ber Belt - bas ift ber Pflug im Aderfelb!]

#### Bergogin.

Und ift es mahr - bag Deutsche fo viel trinten? (au Rurt). 36r, Leutnant, auch? - Das glaubt man taum im Ernft. pon Werth.

Er gablt gwar nicht gum Orbenebund ber filbernen Mustete de la Aleillerane.

# Mustete ?

Zurt.

Und auch nicht zum Berband bes gold'nen Bulberhorns -

# de la Meillerane.

Bas beißt benn bas, herr Leutnant? - Cagt's - ich bitte -

# Burt.

Die Reiter ftifteten im Chera ben Orbensbund. Rum erften gablt, wer nab' gwei Quart bertragen, bas beißt mit einem Zug sofort bewältigen tann. Das Bulverhorn verlangt nicht viel, boch taum bes Rebens weniger.

# von Guébriant.

(gu werth). Schmedt Guch ber Bein? - In fpan'icher Sonne Glut ift er gewachfen.

# pon Werth.

Man fomedt's ihm an — er hat mir zu viel Siffe und machnt an den Herrn Cardinal-Jusantl (Aus lachen). Alls ich mit ihm bei Lüttick controlitrel, da sand ich id is n g'rad wie den Wein so siffe — der Nachschmad letder ist uur etwas herbe.

# Guébriant.

Rehmt andern nur, wenn ber Guch nicht gefällt.

#### pon Werth.

Biel Dant, herr Maricall! Sagt, herr Secretair — (3u de Nopero). der Tabat wirtt, wie's scheint, auf Euren Magen?

## de Honers.

Weshalb meint Ihr ?

# von Werth.

Ihr fest so aus, wie an dem Tag von Corbie. — Blaß und verflört, als wär's Euch weich und weh! Kreuz-Falconet! Bas wolltet Ihr im Lager? Die Schreiber reiten doch nicht auf Varte!

# de Noners.

Der König rief, an uns war das Gehorchen —

# de la Meillerage.

Und nabe mar's, bag mir Guch fclimm bezahlt!

# von Werth.

3fr — uns!? Hort's, Entfort, der here bere do deisen wor aft daran uns Etwas zu bezahlen! Doch wie mir's scheint, here von sa Meillerape, Jer dachtet damas als Ihr heinmarts liest — wer mich nicht bat, der hangt mich nicht und wer gut tauft, den kangt min nicht.

(Alle lachen.)

# Bergogin.

Richt übel - wenn auch nicht g'rab allguhöflich.

#### de la Reillerane.

Den Schers nehm' gern ich auf! Auf Corbie folgt Rhein-felben -

# pon Werth.

#### Obriet.

Erhitt Euch nicht, laft ben Sumor nicht ichwinden.

#### von Werth.

Ja so! 's ist recht — 's kommt manchmal über mich.

# de la Meillerage.

So habt Ihr niemals eine Schlacht verloren?

# von Werth.

Das war' ein Aunffliad 1 Rein, mein lieber Herr! Auch mir ward manchmal wohl ein Dad gefquach. 3ch bin ichn Fuch, dem Niemand fiellt das Sifen. Oft wurden mir Quartiere aufgeichlagen und manchen trüben Tag hab' ich durchlech. [Es schneit das Glüd nicht immerbar im Artiege, doch hielt mein Schwert den Ropf mir leiblich troden. Der Hunger schrift weiter witjend der bei Earder. Den! tamen wir und morgen fremde Bollter.] Doch wie Juh fingt: Der Musketier und Pitenter, die sinden über al. Duartier.

# de Honers.

Wie fingt 3hr's an, bas beer flets ju ergangen?

# pon Werth.

Das ift 'ne Frage ba für Entefort - ber weiß am beften wie man Manufchaft fangt. (gu von Enkefort). Run, fagt's nur frei - es ift fein Staatsgebeinnif.

#### pon Enkefort.

Werth weiß, was einem Reiterführer ziemt. Zuerst: daß er hübsch sorgt für's Traktament und daß das Pulver leidlich tracken bleibt.

#### non Werth.

Und war's auch nur, das Ochenfielich zu salzen! Da hab's ja, do di mein qa on Secheimalis. Aun gekt hin und macht es auch huble nach. — Seht, wenn bei und 'mal ein Oragoner fallt, so flesd basilier und Musketkerer auf. So fommt's, dag mir's an Mannischaft niemals mangel.

# de la Meillerane.

Und boch mar't häufig 3hr fast aufgerieben?

# pon Werth.

Ihr bentt an Lauffenburg? Da hobt Ihr Mechi! Rachem in Notiweil wir Euch erst geschiagem— in Notiweil gibt's ein deutsches Neichsgerich — da glingen Eure Neiter sollt habon und sauben wieder sich in Lauffendurg. Wein Jup, der sagte weutsche Ihr nicht übet: In Notiweil ware Eure Prozes verloren — Ihr hatte appellirt nach Lauffendurg! (von Werth und bie Seinen lasen).

# von Terchenfeld.

Ihr geht ju weit, Gen'ral von Werth — bas heißt gulest bie Gaftfreunbichaft migachten.

# von Werth.

Hab' ich mich benn zu biefem Fest geloben? Wer mich hier fragt, dem geb' ich Antwort auch. Seid unbejorgt, sind wir auch ungehödet! — Ihr Euch som mehr der Gre ein. (zu von Gusberian). Achmit's nicht für ungut aus, wenn wir so schreiben bie Etimmung dringt — ich glaub' — ber fremde Wein! (ficht fic um). Doch wie ich feb', glimmt teine Pfeife mehr? Ich ganz allein hab' noch den Ulmer Dedel! Bekomnt's Euch nicht? Ze nun, das find so Schwächen. Zeht aber wünscht' ich — 's kinne Wein vom Rhein.

#### non Gnehriant.

Seib 3hr gufrieben nicht mit bem Burgunber ?

# non Werth.

Er macht mich unwirich, wie Ihr sicher sein. Archide Mutu den feinft mich feinft mich seiner beingen Dumpen). Ab! Das geht schnell: Ja, darin seid Jr Weister (Bin Wort nur gilt's und Alles ift zur hand, gu seinen Bestieten). Da seit fren gleiten), Da seit Jr was fren gleiten), Da seit Jr was fren gleiten), Da sein Jr was fern er zichtigen Fran und gen Seiliff um som mangelt bie Kultur!

#### pon Guébriant.

Der Bein ift gut! Er wird Gud beffer munben. Er wuchs nicht fern bem Kurbisthum von Maing.

# von Werth.

(hat einen humpen in ber hand). Das lag' ich gelten! Bie ein Brug ber Beimath - gemahnt mich ber mit feinem wura's gen Duft! D, rhein'icher Strand - ich feb' Die grunen Bugel, ich feb' ben Strom mit feinem Silberband! Gegruft fei mir - bu Bote aus der Ferne - (mit Begiebung), Die ich vielleicht n i e frohlich wieder feb'! (aufliebend, ben Becher bebend). 's ift Rheinwein-Gold aus beim'ichen Rectarquellen, gebeat bon beuticher Sonne frifd und flar. Schwelgt im Burgunder, lobt ben Malbafier, preift ben Totaper, ben ital'ichen Bein! Du gang allein, du Sproffe meiner Beimath - bu gauberft mir ben grunen Rebenhain! Die Schiffe feb' ich auf bes Stromes Bellen, Die hoben Burgen an bem Uferrand! -- (portretent, in Grinnes rung). Bie ift's fo icon an beinen flaren Fluthen - wie lieb' ich bich, mein theinifch' Baterland! Und bier - gefangen - fern bom Beimathitrande, trint' ich bein Wohl mit biefem bollen Glas. Du Trant der Freiheit, Erant aus beutiden Reben - bies Glas bem Rhein - und einer beffer'n Beit! Eins wirft bu fein, befreit bon fremben Retten, in beutider Bucht, in beuticher Treue eins. Gin machtig Bolt nur burch bich felber groß! D'rum auf bein Bohl - und gegen beine Feinde — being' ich ben Trunt bir — theure S Later I an d!! — Cewegung unter ben Gasten. Die Begleiter von Wertd's giegen ihre Theinfame, die Andern ihr Erdnunen über feine Rühpfiel. von Werls hat de den jetten Worten die Pleife singeworfen und trint. Rach fleiner Baufe, jemmelisisch, Kreug-Balconell Jor feht, daß ich fein Trinter! Mir steigt's zu Kopf — ich weis kaum wos ich fprach, und irr' ich nicht — ja wahrlich, seh, da ftegt er — es ging sogar ber Ulmer Ropf mir aus! (wendet sich au ben Seinen).

# Bergogin.

(leife zu von Terchenfelb). Sabt 3hr's gehort! Er magt es uns zu hohnen. [Und Niemand wehrt bem teden Uebermuth?

#### von Terchenfeld.

(leife). So war er ftets und Niemand wird ihn andern. Bas Bade ift, wird nie ein Ebelftein.]

# pon Guébriant.

(zu von Werth). Ihr gebt boch zu, daß Ihr nicht gar zu höflich im fremden Land bas Gastrecht wahrt und ehrt.

# von Werth.

Sagt' ich zu viel? Ich wollte nicht verleten! So wie ich bente, — fahrt's mir auch heraus. D'rum Nichts für ungut — schiebt's auf Eure Weine.

# Bergogin.

(mit Entiglus). Bon bem Ihr taum die Berle noch berfuct! (gu ben Dienern). Reicht mir ben Wein bon unf'res Kanglers Gutern, ben Chrentrunt gereift in ber Gironbe. (Diener bringen einen Polal von Sitberglas).

# von Werth.

Wein der Gironde? — 's ist nicht meine Farbe! Denn roth wie Blut, gemachnt mich der Vorde aux. Goldgest und hell - lieb' ich ibn, wie Artheal. Doch mag's d'rum sein gern ehr' ich meine Wirthe.

#### Griet.

(teife eindringlich). Nicht einen Tropfen trinkt — ber Augenblid ist ba!

# Bergogin.

(ift aufgefianden und bat am Erebenztifche ben Bofal aus einem Gefäß gefüllt. Dan fieht, bag fie fich bei bem Ginichenten berweilt).

# von Werth.

(ohne Unterbrechung). Run, Entefort! Ihr feib ja beut' nicht heiter? Euch fest die Trennung von Paris wohl ju? Ihr geflaubt's wohl nicht, bag wir von bannen gieh'n? Wer oft getäuscht, ber zweifelt an bem Glüd.

# Bergogin.

(tommt vor, gest an ihrem Plos vorüber und wechfelt einen Blid mit von Krchenfeld; auf von Werth ju). Kein Deutscher leert mit einem Jug dies Glas, das ich in Händen — Euch zu Ehren halte.

#### von Werth.

Sin riesig Passals ift der möcht'ge Becher und wer den lert, der hat gewiß genug. Hit heute, glaub' ich, würd' es mir wohl schwer. Doch deutliche Sitte, deutliche Erinterreget, theilt solden Trunt gar oft in gleiche Theile. Derr Graf den Guseriant, Ihr trintt, wie ich nicht zweise, mit mir auf Frieden, auf das End' des Kriegs (Herposin erleirich). Und da im Vortheil eben Frantreich ist, so trintt Ihr mir, wie's betachlich scher zu. Ich bin Beschweit.

# pon Guébriant.

Der Becher ift bei Gud in befter Sanb.

# von Werth.

Ah fo! Ihr furchtet fur die gute Sitte. Sind Damen boch in unfrem heit'ren Kreis. Frau Derzogin, mit Gunft, thut mir die Ehre! Der erste Trunt fei Euch, ich tomm' Euch nach!

# Herzogin.

Wir tennen fier nicht Eure beutschen Sitten. Ihr feib ber Gaft, bem biefe Che' gebuftt.

# von Werth.

(fieht fie einen Augenbild an, dann ju von Terchenfeld ironisch). Der Math von Lerchenfeld! hent' bent' ich Gurer Würde. Ihr fieht ja bober, wie Ihr flets besauptet. Steht über mir, b'tum trint' ich erft nach Euch !

# von Terchenfeld.

36 haffe, wie 3hr wißt, bas mufte Erinten!

# von Werth.

Rur einen Schlud, Berr Rath! (bebeutungsvoll). Der reicht ja wohl icon bin? (Baufe). Riemand trintt mir ben murg'gen Trunt bier ju? Rreug-Falconet! 's ift Wein boch Gures Lanbes und ebler Wein, ber bort am Rhein nicht machft. Dun benn! Es fei! (als molle er trinten). Auf Ronig Ludwigs Bobi! Muf Guren Serrn und Gures Land's Gebieter! Den Chrentrunt wird Riemand mir bermeigern, (au non Guebriant). Dein werther Graf - vieleble Bergogin, bier nehmt, ich bitte biefen Brunt-Botal! (einbringlich). Auf Guren Berrn - auf Frantreich's fpat'fie Butunft und wenn 3hr wollt - auch auf ben Carbinal! (Baufe). Den Reftegaruf auf Gures Ronias Bobl - fonnt' 3hr boch nicht im Ernfte mir bermeigern !! (Paufe). Und boch gefdieht's! Ab, über folche Birthe, Die mir fo freundichaftlich boch jugethan. Run mohl benn, hort's und wenn Ihr wollt fo fundet es auch weiter: Paris wird mir tein Breifach beute werben! Auf folche Art ehrt Deutschland feinen Gaft! 3ch find' ben Feind, bas Schwert in meinen Sanben, im Zweitampf - und mo's gilt, mit offenem Bifir. Doch heilig halt' ich auch bem Feind bas Gaftrecht — und feinem je reich' ich ein tudifch — Gift!!! Dies braute (auf Berchenfeld), mir ein Junger Lopola's und wie es fcheint (auf Die Bergogin), befitt Abr bas Recept! (Allgemeine Bewegung). Bebt biefen Trunt ben feilen Ueberlaufern und reicht bies Glas ehrlofen Schurten bin. Doch lebt ein Gott, ber Deutsche nicht berlant - wenn ber nicht mill, berfagt ber Beuchler Runft. Ein rechter Rerl halt trot ber gangen Bolle, jum Dinbeften ein Dutend Schurten aus! Und wie bies Blas am Boben ich gerichelle, gerichmett're, Gott, Die feige niebertracht! (bat bas Glas bingeworfen, es geripringt. Alle fteben erftarrt, ibre Theilnahme je nach ihrer Beziehung gu von Werth ausbrudenb. von Werth wenbet fich bei ben legten Borten ftolg gum Gehen).

# Der Borhang fällt.

# Fünfter Unfgug.

Birthshaus in Manden.

(Biemlich magige Ausftattung. Gine Mittelthur, Seitentharen, Fenfter).

# 1. Auftritt.

Wirth (im erften Aufzug ber Schufter), Griet, bann Bup.

#### Wirth.

(geftsettig), Jawohl femt' ich ibn! Wer sollte auch den wacten herrn nit fennen? Damals in Ulm hab' ich ihn zuerft gefehn. (Wir woren halt nit sehr erfreut, daß uns die Stadt voll Werth'scher Neiter (ag.) Hab unn's Weiter gewechselt. Schulteri – Jumperei! – Kommit Keiner auf die Kosten, wenn er's im Kleinen treiben muß. Se ist halt nit graangen.

#### Griet.

So triebt 3hr früher nicht bas Wirthsgeschäft?

# Wirth.

B'hát Sort! Wie ich Euch sag' — früher 20g ich Pechrahlt Wer täglich Pech in Händen hat, der tam sich faum beihweren, wenn ihm das Kech nit ausgeht. — Da starb ein Ohn von mir in Minchen. In viesem Haus sach er vor mir gewirtsche. Er schrieben's hin nach Uni, vie dem Gerchitich braucht' nur berzugeh'n und Muss sich mir teilen. Hähel offit g'rad genug und ben bent' — 's wor faum ein Mägel nach für Euch. Dach als ich hört' von Werts — Is r sein von Werts's Gesches, ich hält' von Duerts — Is r sein von Werts's Gesches, ich hält' von Daus von Ischem sonst geräumt — sir ihn geb' ich die von gegeschen sonst geräumt — für ihn geb' ich die von gegeschen sonst geräumt — für ihn geb' ich die von gegeschen sonst ge-

Was fagt in München man von ihm — 3hr burft's getroft berrathen!

#### Wirth.

Was man hier fagt? Man fagt er fei allein der Mann, der mirjem Kurfügft besten tam in all den Kriegs-Gebreig. [Denn seht, seit Weth in Frantreich war, steht's fou mit all' den and'ren Herr'n im Felde. Sie werden häusig heimgeschidt.] Und die Soloten — ja, die schrei'n nur nach dem Werth. Aur b'roben —

#### Griet.

Bie b'roben ?

#### Wirth.

Ma, bei dem gnad'gen Herrn, dem Aurkfusten, do hat man ihn barbarisch eingesalzen! — Da weht der Wind nit halb so gut, als dei dem Truppen draußen. 's geht immer so "Ir kennt ja auch die Herr'n vom Artigskrass und den Petel. Es ist manchen von den Oberschen do draus nit reckt, daß sie im Keld ein früh'rer Bauer sührt. Sie gönnen ihm halt nit das große Glüd, sein Leben alle Tage preis zu geden.] Wan hort's ja täglich von den eignen Gösten.

# Bup.

(mit einem humpen in der hand aus der Seitenthür). Ah Griet! Wie ftelf's? Langweilig wird mit's hier. Ich fange an gu trinken. Wo fteet mur Aurt? Kein Woort dom Entefort, den längst wir hier erwartet. Und felder Werth — läßt uns hier gang allein. (yum wirth). Der Wein ift gut — man tönnt' behaubten trefficia)

## Wirth.

Rit wahr? Ja freilich, ausgezeichnet. Das weiß ich wohl! Doch hab' ich noch viel beffern. Die Sorte nämlich, die ich felber trinte. Wollt Ihr von der?

# Jup.

in josoure Wirth. Kommt dobei nicht 311 turz, zu Gestel gebend). Sogt mit nur, Griet — was gibt's nach hier in Minchen! 's th g'rad als wären All' wir ighter verwaifi. Kurt rennt umher durch Ghögen und durch Straßen. Seit wir dahier, th gänglich er veräwder.

3ch fab' ibn nicht feit frubftem Morgen beut'.

#### Wirth.

Den Leutnaut! Hm! Der läuft durch alle Straßen, am Schloß und an der Frauentiche sah ich ihn vorfin sciber. 's ift heut' ein Fest! Im Dom bat Aufürst! Naz ein Denkmal seinem großen Ohm errichtet. Andvoig der Baper liegt dosselbsgraßen. Lyeut' wird's geweißt. Die hoße Gestlichteit und alle Ordensbrüder die nehmen Theit — 's ist seftlich überall in allen Häusen. Seht's Euch doch an — so was kommt doch nit wieder.]

#### Jup.

Lagt uns allein, herr Wirth, wir rufen Gud wenn Etwas nothig wird.

#### Wirth.

Ganz wie Ihr wollt! Ich will Euch sicher nit im Wege fein. Betrachtet Euch, als war't Ihr hier zu Hause. — Was ich besthe, steht Euch all' zu Diensten. Rehmt's nur so auf, als war's Ener Eigenthum.

## Jup.

Bar'n wir im Felb, mar's fcab' um Eure Pferbe; bie gingen b'rauf, wenn Ihr uns gu fehr lobtet.

#### Mirth.

Das war' fein Schaben, herr, mein Stall ift - namlich leer. (ab).

# 2. Auftritt.

Dorige, ohne Wirth.

# Jup.

Nun sagt mir, Fräulein Griet — was Euch so merklich brüdt. (Habi Ihr denn zu dem Zup kein Wort mehr des Bertrauens? So lang Ihr bei uns seid, war't Ihr noch nie so traurig.)

Gibt's Urjad' nicht, Freund Jup? Ihr wißt's: von Werth it voor ben Kath geladen. Wan tlagt ihn an; er findet Richte wohl, doch were fight feine Sache? [Scht Ju nicht felbft, dog er ein Und'rer ift — er meidet uns, daßn ift sein Beftlag, warum g'rade heut' verlangt ihn Ausfirit! Wag? Un einem Tag, der für ihn felbst ho felltich— ein Kriegsgericht? — Ich lann's mir nicht enträtsseln! Werth dat hier wenich Krunde.

# Jup.

# Griet.

3d fürcht' ben Kriegsrath und Die großen herren. Denti nur an unfern Freund bon Lerchenfelb.

# Jup.

Ja, Räthe hat der Kurfürst, doch darunter ist seiner der die Wahrheit spricht. Soust wär' er überhaupt nicht vor's Gericht gerufen.

# Griet.

Wir sollen mit. Ich fürchte nicht bas Schloß und nicht ben Kurfürst. Doch — was soll ich dort? — Bersteh' ich was von solchen Kriegesbingen?

## Jup.

Wir geh'n auch mit — und wite's mir dort zu tol, dann sollt den Jup Ihr seien. Herr Kurfürft, ige' ich, sehr ich tenn' den Werth von Kindesbeinen an — viel bester die bie Anthe. Wert ihn verleumdet, herr, macht Guch wos weißt. Woo frühlter Jugend hat's in ihm gelegen. Alls Junge hied er schon den Mohn, die Disteln von ihren Stengelu mit dem

Rudhpel-Dagen und luftig flogen oft die Röhfe "unter und jeder Busch am grünen Bergeschaag war eine Feltung ihm er mußt' sie nehmen. Er dat im Feld nachher es gradejo gehalten. Als Bub' som schung er los, wie nachmals auf die Schweden.] Und seine Keiter — ja, das werd ich gagen sie glauben mehr an ihn, als an den Perryg oft d'roben, wür' der spier under ber sier unten felb er General!

# Griet.

So fagt Ihr hier — bort tommt Ihr nicht gum Worte. herr Rath von Lerchenfelb — —

## Bup.

Bliebt auch nicht ohne Strofe, hat teinen Freibrief für Unfehlbarteit! Wo blieb er beum, als man um ausgerwechselt 1900 blieb er beum, als man um ausgerwechselt 1900 wir der der der der der der blofen! [Alls ums bei Dinglingen der Oberft Rofen mit hundert Keitern an der Brüde gribte um Guipd dorn den Sandebrud gewechselt mit Jan bon Werth, war er nicht mehr dabei. Denlt Jhr noch d'ran? — 's war boch ein prücht'ger Zag — —]

#### Griet.

Und feine Nachricht tommt von Entefort! Seit Monatsfrill 20g er bereits zum Rheine, um von den Neinen Auche einzuhofen. Jöhn traf das doos ihon e ber frei zu werden. Als wir in Breifach noch der Nachricht harrten und bis die Formen erst für Werth erfüllt, zog er davon, beneidet von uns Allewin.

# Jup.

Sin habigd' Stadt Weg iff's dis zum Niederfein. Und auf den Straßen iff's nicht allzusicher. Kam er nicht um bei seinem weiten Ritte, so kommt er selbst und beingt die Nachricht mit. [Er wußte ja, das wir nach Manchen zogen. G'rad daß kein Bote kam, spricht mir dosiur, daß selber er sich wieder zu uns findet.] Nur Kurt gefällt mit nicht — er wird schie nach ein Tcdumer. Macht mir den Eindruck wie ein Kloster bruber.

#### Griet.

(mit einem Seufzer). Jup, waren wir im Feld und war' ber Tag nur heute erst borüber.

#### Juv.

Kun, lajt das Köpfden nur zu arg nicht hängen. Kommt, wir! Da braußen auf dem Straßen tehrt Euch der Mult, die heit're Stimmung wieder. Seid froß mit Froßen; gehf's und an ben Kragen, so jih's und, ziet genug — wenn dann wir Trißgla slossen. In freier Luft und in der Hejke-Stimmung, die diese Stoht und ihre Gesten führt, vergeh'n gar bald bie wid rigen Gebankeu. — [Werth lommt noch nicht noch die wid rigen Gebankeu. — [Werth, das neu erbaule Kurfuft Magmillan. Das Hölt ihr lange fest — und nicht erkagten der Stoht; vor dem ist ihm nicht bana.]

# Griet.

Rum, meinethalb! Ein kleiner Gang wird uns bielleicht zerstreuen und kurzt die Stunden uns des trüben Tags. Bielleicht seh'n wir auch Kurt.

# Jup.

Den führt ein Jusall leicht uns wohl entgegen. Und schinn wir ihn, dann wird er festgenommen. Rottmeiste und Cornet, die fangen sich 'nen Leutnant und schleppen ihn hierher in Ketten und in Banden. Das heißt: ich bin de ihn und Ihr lorgt für die Ketten. Sucht nur recht zarte aus, daß se zu sein nicht drüken.

#### Griet.

(vorwurfsvoll). Rottmeifter Jup! -

# Jup.

(fdergenb). Ra - bin boch auch nicht blinb! (Beibe burch bie Seitenthure rechts ab). (Rleine Paufe).

# 3. Auftritt.

Aurt. (allein, in einem Reitermantel, von links auftretenb). (Dann Stimme bes) Wirth's (braugen).

# Aurt.

He Jup! — Richt do ? Und Griet? Auch sie dom danmet? hinnus zog sie die Heier, wie die Aubern. — Die Heltagsfimmung will bei mir nicht kommen und Alemand Halte doch ie triffgen Grund, sich die fek Zagk mit vollste Auf ju kreuen. Das Schisson werden in in ind ohne Sorgen! Die Rlagen Lerchenfeld's - will leicht ich wohl entwaff'nen. noch bat Freund Jub bas Schriftpad bort von Ulm, jeboch wer weiß, mas fonft noch auf ihn harrt! - - - Wie hat bies Dunchen fich fo ftolg verandert! [Rubn ragt bas Echlog empor mit feinen Zinnen, in wurd'ger Pracht für Baiern's Fürftenhaus. Nah behnt ein Part fich - bichte Laubengange begrangen ringe ben Sof ber Refibens. Wohl maltet eine Sand mit milbem Scepter, Die felbft im Rriege nicht ber Runft bergift. Gin prachtig Beughaus bient ben ernft'ren 3meden und nabebei erftand ein Friedenshaus, bas Rurfürft Dar ben franten Burgern weibte. Geit Bergog Wilhelm fich verband bem Rlofter und fern fich bielt in frommer Ginfamteit, ift frifder Beift in Diefe Stadt gezogen. Bobl fieht man rings Die Fruchte jener Reifen, Die Rurfürft Mag bor Beiten unternahm und aller Orten geigt fich fein Beftreben, bem Land ein ed'ler, gut'ger Berr gu fein.] Wie fchlich ich ftill am Rathhaus mich vorüber und gog ben Dantel ichnikend bor's Beficht. Gin Frembling faft marb' ich hier in ber Beimath - mohl unvermißt feit ich bas Schwert ergriff. That ich auch Recht? Bu fpat tam' heut' Die Frage und boch, ich fühl's: unwurdig mar es nicht. [Wie bamals bier bie Dinge für mich ftanben, blieb teine Bahl - ich that nur meine Pflicht.] Gur unfern Glauben ftritt ich, fur Die Beimath - und wurdig mar ich meines Baierlands! - -Wie hat bas Rirchenfeft foeben mich ergriffen! 3m Dom ftand ich und horte, halb im Traume, wie andachtsvoll bas Umt ward celebrirt für Raifer Ludwig, jenen größten Baier. Wohl bak bie Caule mich bem Bolf perbarg, benn ichmerlich mar' ich unbemertt geblieben, als mich bie Rübrung machtig bort ergriff - -

## Wirth.

(braugen). Dier! Gang richtig! Dier find fie all' gufammen, bie Berr'n von Berth's Gefolge -

# 4. Auftritt.

Aurt. Wirth. von Enkefort (im Mantel, von der Reile; junachft noch an ber Thure fteben bleibenb).

# von Enkefort.

Mh! Leutnant Rurt! 3hr feib ber Erfte, ben ich wieberfeb'.

# Anrt.

(auf ibn zu). Gruß Gott, mein Oberft! Welch' ein Glud für Alle! Ihr bringt uns Nachricht — froh ift Guer Blid —

# von Enkefort.

Richt frober tonnt' er fein! Gelobt fei Gott! Es löft fich Alles. Sagt, mo find' ich Griet?

#### Wirth.

(achhatig). Die andern Hert"n? Die find binaus — ich glaub' june Tentmalsfeier – doch noch nit weit – foll ich fee boten, Hert? Ich fpring' gleich felbst. (3u von Snkefort). Legt nur indesien ab — [mich diuntt ich fall sie drüben, im Gespräch beschauten sich das Josephs-Hopiptal.)

# Kurt.

So fpringt nur, Meister Wirth, 's ift gang gewaltig eisig. Das Weinfaß find' ich — feid nur unbeforgt.

#### Wirth.

3m Umfebn ibm ich bort, wenn sie mir nit im Boltsgewühl entwissen. [eitigst jur Lbur, ber um). Erzöhlt nur Richts, mein sieber, fremder herr, so lang ich sort! Ich möchte auch was hören bon da brausten, wie's geht und fleht und ob der Kriea bald aus.] seit ab.

#### Burt.

Nun Oberft, wie ftanb's b'runten benn am Rheine? Die Eftern Griets - - -

# von Enkefort.

# Aurt.

Ein weiter Zeichen, daß ein guter Stern uns heute leuchtet, Oberft Entefort. Wir können's wahrlich brauchen. — [Welch' Glüd für Griet! Die Sorge benn war' glüdlich uns genommen!]

# von Enkefort.

3ch bringe Briefschaft — Nachricht — fonst so Bieles, wenn fie die Runde nur nicht überwältigt.

#### Kurt.

Das Madhen das im Feld, im Kampf sich mutisig zeigte – erbeit nicht vor dem Glüd, des bin ich mehr als sicher! Doch Oberst — beut' noch, turz ift nur die Frist und Werth erschied das Kriegegericht. Ein weit'res Glüd, daß g'ad hir ber it 'erchienen, Jör seit des Jague mehr. Eso mag sich benn erproben, ob Lüge siegt und pfässische Beuchelei. Ich in bereit das Aeuserste zu wagen! Mein Leben seh ich für ber Wahrheit Sieg.]

# von Enkefort.

Es war zu benten, daß die Herr'n bom Nathe den Mann beschuld'gen, der für sich stells handelt und niemals fragt nach Plänen simpler Schreiber.

#### Zurt.

Die herr'n find wohl icon jest im Schlog versammelt.

# von Enkefort.

Wo ift der General?

# Kurt.

Durchläuft die Stadt, fcmarmt im Gefühl ber Freiheit -

# 5. Auftritt.

Borige. Griet. Jup und Wirth.

# Griet.

(auftretenb). Wer fagt Ihr, Freund? (von Enkefort fehenb). Mein Simmel, Enkefort!! Ihr feib gurud — (flürzt in größter Kufregung vor). Berzeiht! Bringt Tod Jhr, bringt Ihr Leben?

# von Enkefort.

3ch bringe Alles — was Euer Herz erfreut! — Gerettet, Griet! Es harr'n baheim die Eltern, des treu'sten Kindes bas ihr Berz ersehnt.

#### Obriet.

# von Enkefort.

3 geb' Euch Aunde! Nichts bleib' Euch verschwiegen. Auch Verlische is des Johnnach für von Werte, gar annehmig gefcrieb'nes Wortlein auch für Euch. [Dem General ift's jett an heim gegeden — und die Verfigung bring' ich gleichfalls mit — Euch deim zu jerden, wie's linn haffend diuft. Schondoft ich, Kurt somit des wohl übernehmen, wenn jelbst don Werth daran verfinder und ver

## Griet.

3 d., so im Glad? Und er sier vor Gericht? Social Docks, beimmatts beingt mit allen Artistien mein Derg mich ieht, zum Mein wir Lingt des fiolg! — beimmatts zu meinen Lieben! (plassis absreckend). Doch eb' nicht scheid bei der beitigt den Rich von jedem Borwouf frei! (gu een Amera). D'Aurt — Breund Jau — Dant, Derfil furfort! Roch nie habt Jür engebracht. Erzählt mit mehr, bolk ich in kein gebracht. Erzählt mit mehr, bolk ich im Mell mich siel, er de Beracht.

bas Bericht. Steht All' mir bei, bag ich burch meine Freube nur ibn nicht frante, ber fo tief boch leibet.

#### Bup.

Glaubt Ihr, daß er nicht jubelt wie wir Alle? O, an sich selbst benkt er boch stels zuleht.]

#### Grief.

Es taun nicht fein, boß Ungillet ibn bebrok! Die frobe Munde an bem heut' gen Tage, an bem bie Stadt ein Beft im Jubef feiert — g'rab beut' die Rachricht von dopfein, ben Lieben — gitl mir als Zeichen — nunmebr zag' ich nicht! Mun fommt zum Schlofe der Der Tage, ber mich fo reicht bob doch begnadet, wird auch für Werth — ich fich?'s — ein Festlag fein! — (wendet fab, von Enkefort die hand gebend, mit den Muschen zum Gintergrunde).

# Perwandlung.

#### Saal in ber Refibeng gu Dungen.\*)

(Linfs vom Publitum ein Thronfessel, baneben ein tieiner Tijd. Rechts vom Publitum eine grim bebangene größere Tofel, an der sich später die Artiegerätse niederlassen. Seriologerätie und Bapiere auf verfelben. Sofe Stüble. Im hintergrunde Sauten, unter denselben furfürstliche Leibgarden: Delichabieret.

# 6. Auftritt.

Rurfurft Marimilian. Bartholomaus Schaffer (letterer mit einer gufammengerollten Bergamentrolle, im Gesprache von der Seite linfs auftretend).

# Marimilian.

Ein lebhaft' Treiben beut' in allen Gaffen. Den Tag bes Festes ehrt die Stadt mit mir.

# Schäffer.

Bumeift brangt fich bas Bolf bierber jum Schloffe und ju ber Frauenkirche ftromt es bin.

<sup>\*)</sup> Die jest "alte Refiteng" ift unter Rurfürst Mag erbaut worben. Der Saal ift beshalb fomud und prachtig.

#### Marimilian.

Si fi ein frober Tag ber mir erfchienen, in all bem Birrware biefes biut'gen Kriegs. Der Kailer felbft fichtet mir die Abgefandten zu ehren meines Almen Alfrechtag. Gin Denkmal hab' bem Kurten ich errichtet, den ichen ich 2a me ebrt für alle Zeit. [Und wohl mit Rocht nimmt Theil am Festes glange, wer Baiern liebt als feiner heimath Land.]

#### Schäffer.

Sang Munden ftrahlt im festlichen Gewande und feiert jubelnd feines Fürften Glud.

## Marimilian.

Des Fürsten Glide? Schaft meinem Land ben Friedet n. do nn neunt mich glidflich, do nn benricht mich Gebenter Defer und ber vielen Jahre, die diese Stürme tossen meinem Bott. Pur glidflich neun' ich mich, sann ich begründen des Frieden Segnung und der Kirche Rushum. Bas lage naber auch der Pflicht des herrichers, als solche Wohlsabet, die den Gtate erhält.

## Schäffer.

Habt doch Ihr felbst, durch eig'nen Bluts Berwandte zu wohl empfunden, wie der Krieg zerstört.

# Marimilian.

Bon meinem Oheim sprecht Ihr. seinem Sohne? Roch teine Nachricht — teine Aunde hier? Seit Jahren nun shu' ich diefelbe Frage, seit einst dom München heimtlich er verschwande. Und grade beut' muß seiner ich gebenten. Der Kasser deben Studer word er Sohne. Jun speul; au Lag shicht er volle bedifchaft mir — daß er ernannt durch faiserliches Brede, die Bettern all' zu Grafen Wartenberg, Und benre, der Allhaben, der unter Allen, verschoff sie immer — Remand soh sin sie.

# Schäffer.

Nicht spart' ich Runbichaft bei bes heeres Führern, boch nie ein Wort erscholl von Ferdinand.

# Marimilian.

Der nächst Frangiscus mir zumeift am herzen, weil fühn und ftolg er, achten Baiernbluts.

#### Schäffer.

Mein herr und Aurfürft! Roch harrt Gurer Sorge ein ernft Gefcaft an biefem ern ft en Tag. Gen'ral von Werth --

#### Marimilian.

Schwer sind des Rathes Klagen — ich weiß es, Schäffer — mir thut's Leid um Werth. Kaum kann ich benken, dog ein Mann don Ehre — " so zeigt er doch sich oft im heißen Kampf — so ganz der Wahrheit, ganz des Glaubens baar.

## Schäffer.

Rath Lerchenfeld tritt ein für seine Klage — und will begründen, wes er ihn beschuldigt.

# Maximilian.

Rath Cerchenfeld?! Lagi's mich Such offen fagen — nicht immer hab' ich redlich ihn erkannt. Weh', wenn Berkaumdung ihn zu weit geführet —

# Schäffer.

Die Rlage nennt bies Schriftstud, gnab'ger Fürft, — ich bitte, pruft und seib wie immer milb.

# Marimilian.

Rach Rlagen richt' ich nicht, nur nach Beweisen und bie berlang' ich unumflößlich klar.

# Schäffer.

Gern füg' ich mich in Allem Eurem Willen, mein gnab'ger Kurfürft; doch weshalb habt Ihr — den heut' gen Tag für das Gericht erwählet? Warum g'rad heut' befahlt Ihr den von Werth?

# Marimilian.

(Was heute mög lich, hor' ich nicht auf morgen und Soulv beigich Etrate, wen's and immer trifft. In Werth nicht hier? Soll warten er bis morgen, eh' ich ihm gönne der Vertheid' gung Wort? Rein, Schäffer, Recht fei Recht und frei des Mannes Nede, so lang ein Urtheil nicht die Schuld ver einem L. Wosd heute möglich, diedt mich vie Schuld worden wird der der Vertheil von Vertheren und der der der Vertheil von Vertheren und der der der Vertheil von Vertheren und der der der der Vertheil von Vertheren und der der der Vertheil von Vertheil von Vertheil vertheilt von Vertheil von Vertheil vertheilt ver der Vertheil vertheilt ver der Vertheilt ver der Vertheilt ver der Vertheilt vertheilt ver der Vertheilt ver der Vertheilt ver der Vertheilt ver der Vertheilt vertheilt ver der Vertheilt vertheilt ver der Vertheilt vertheilt ver der Vertheilt ver der Vertheilt ver der Vertheilt vertheilt ver der Vertheilt ver der Vertheilt ver der Vertheilt ver der Vertheilt vertheilt ver der Vertheilt vertheilt vertheilt vertheilt vertheilt ver der Vertheilt verthe

# 7. Auftritt.

Dorige. von Terchenfeld.

## von Terchenfeld.

Mein gnab'ger Rurfürst, bie herr'n Rriegesrathe fie harr'n bes Bints, auch General von Berth.

#### Marimilian.

3,6 bin bereit, mos nöthig zu verhandeln. Doch noch ein Wort, Kriegsards von Zercharlen. Zhr feld mit Werth gar oft in Streil gewesen, [wie er erklärt und wie Ihr selbs gelagt. Wein Weiter Franz schrieb mit's von Negensburg.] Treibt Such nicht eig 'ne Sach' zu Eurer Klage?

## von Terdenfeld.

Mein Kurfürst, nie hab' ich die Pflicht verfäumt, die ich erfüllt, wie's mir mein Amt gebot. Treu dient' ich Euch und uns'res Landes Kirche.

# Marimilian.

Bas Ihr berichtet, habt Ihr zu vertreten. (zu schäffer). Ruft benn ben Kriegsrath, zögert länger nicht. (Shaffer burch bie Mitte ab).

# von Terchenfeld.

Mein Herr und Aurfürst — leicht fannst Ihr ermessen, das Werth ein And'rer als man häusig glaubt. Steht er der Der Euch, with bald der Nimdus schwinden, den ihm der Ariegstuhm sälisstig zuerdannt. Noch eins gestatte mit, mein herr und Aurfürst! Werth dommt allein nicht. Drawien harrt mit ihm von Ensesor und ein'ge Offiziere, die mit gesangen damald in Paris. (Die Ariegseutze treten mit Sohisse mit dam daßem sich dem Ziese rechte. Mit schwilt nicht nichtig, daß sie ihn begleiten. Wird erwettlich, mögen sie erfahren wie Aurfürst Max bestratt die Besonie. (Gerechtes Urstell fällen Eure Kätige — und früß ganug ersährt den Spruch das Here.)

Das hieß bem Mann ja die Bertheidigung rauben! Wer mit ibm hier, in foulbig auch mit ihm — wenn er vielleicht nicht zur Entfalfung dient. Laft sie nur ein, ich schere Lag und Manches lätt am End' sich vierte doch zum hellen Tag und Manches lätt am End' sich wieden, was Eure Linte schrieb im tiefften Schwarz, (zu ven Raiben). Rechmi Plat, Ihr Herrin er Budrbeit freie Bahn. Marinitan geht zum Tronssell wir des Rech Lie Rathe schen der

# Letter Auftritt.

Vorige. von Werth, von Enkefort, Anrt. Griet. Jup. Difiziere. Im hintergrunde hellebardiere.

#### pon Werth.

(niederfnieend). Mein herr und Kurfürst, Ihr habt mich berufen -

# Maximilian.

Sentral von Werth! Es find gar schwere Alagen, die diese Schrift, die unfer Nach geführt. (Mir wird's nicht leicht an Alles das zu glauben, was Euch verurtseilt, wenn es wahr sich zigel. Deskalb sehr Ihr mich sier. Nicht ohne eig 'n e Preifung geb' ich Euch Schuld — wes man Euch hart beschuldigt.)

# von Werth.

(freimuthig). Mein gnab'ger herr, mein Richter und mein Kurfurft. Ich fuhle frei mich, wes tlagt man mich an?

# Marimilian.

Man gibt Such Schuld, daß Ihr den Krieg nur führtet aus Sigennug. Auf Beute gingt Ihr aus — und wenig fümmert' Such des Landes Wohl.

#### von Werth.

Auf Beute ich? Hob' ich im Lauf des Artiges mit Beute mich, mit Eigenthum bereichert? Wer fpricht das aus? Wer führt hier den Beweis? Was ich erftritt, dem herre tam's zu Gute. Wo war' mein Reichthum? — herr, ich habe Richts!

#### Marimilian.

Befehle, die der Kriegsrath Guch gefendet, habt Ihr ver-

## von Werth.

Wenn's eben mußte, hab' id sie betworfen und hab' geschardt wie's die Phicht gebot. [Wenn wir dem ziegel d'ran, eben tilhn genähert, sam so ein Fesen mit 'nem Siegel d'ran, mit Krafelssiu mid vielen Medensarten, die legten uns just vor mangrist sahm. Artiegeratosbeschiebu. Boristist der Commisser und vie noch sonst dazug sich all' benennt.] Wein gnädiger Hert, mit den papierenen Tuppen schägt kaum 'ne Filege man, boch eine Feinde tod.

# Marimilian.

Man gibt Cuch Schuld, daß Ihr bort bei Abeinfelben nicht forgtet fur ber Reiter Sicherheit. Zerstreut habt Ihr bie wadten Regimenter. Durch Eure Schuld ersoch ber Schweb' ben Sieg.

# von Werth.

Arety-Hal — ", bezeicht, mein gnädiger Aurstirft. Wer hat den Sauerteig mir angerührt? Savellit? Der am Zage von Meinischen, in Todesangli sich hister'in Wall vertroch? Bar's gar vielleicht — (nach son Arechestleh) — ah — recht. "I fängt an zu ba dim mer ern —

## Marimilian.

Den Truppen fehlt' es damals an Quartieren, am Traftament, ben Reitern am Probiant.

# pon Werth.

Das soll wohl sein, mein gnäd'ger Herr und Kursürst. Doch wer's verschulbet, das war doch nicht ich! Jit's meine Sorg' die Kolse gut zu füttern — schaff' ich die Gelber und das Trattament? Dafür war ja, der (auf von Krechnstab) Rath mir beigegeben, boch was ber gab — bas war nur Ferfengelb!

#### Marimilian.

(ernft und abweisend). Ihr seid beschuldigt! — Frei sei Eure Rebe, doch — wahrt des Wortes Euch — bertheibigt Euch, doch ohne zu verleten.

#### von Werth.

Auch das, mein gnäd'ger Aurfürst — Euch zu Liebe! So lang's halt geht, halt' ich dies Rog im Zaum (auf seinen Rund deutend) — doch manchmal sie' ich etwas leicht im Bügel!

#### Marimilian.

Aumeist trifft Euch ber Bormurf boch der Kirche. Bereleinget foch 3fr oft ben war ber m Glauben. Mit Hoppeng Bernhard babi Ihr bei Abeinfelden gebetet, als man sang ein luth rich Lieb. Den Reperglanden habt Ihr Euch ergeben, es fest tor Mem Euch – die Artligt der.

#### pon Werth.

Weil ich vor Gott mich damols hab' gebruget — weil mic ergriff in högtes Attehnikol? Ift eine Sünde das, ho wil ich jie bertreten. [Mir schien dies Lied weit frommer als Geplärt, wie häusig ich's in letern Hormen hore.] Seit meiner anguend kamp! ich für die Artoge, in der mein Bater mich inft aufergag. Ich sämor' die röm sich Leter mich kater mich dalten werd, ich meiner Juseph Schwur.

## Marimilian.

Das Abendmahl habt niemals 3fr genommen - wie's unfer Glaube, unf're Rirche will.

# von Werth.

3ch bin bereit vor meinen Gott zu treten an jedem Tag.
in jedem Augenbild und vorm ich anch vielleicht — nicht obe solviert. Gott war mit mit in manchem harten Strauße —
und Gottes schone Welt ist unter mir, halt' ich im Streit, im
Kampt vor meinen Reitern. Das weiß ich, dolte zere und
gnab'ger Kurfürf, das füßt' ich, feb' ich, danch hand' fe
ich. Soll ich berbammen was nicht meines Gloudenst

3hr habt bie Rirchen flets mit Fleiß bermieben - ju Gurem Schöpfer habt 3hr nie gebetet.

# pon Werth.

Ber fa at bas. Berr ?! 's ift mabr, 's gab manche Boche, tann fein auch mauchen Donat bort im Gelb, in bem ich Tag für Tag nicht in die Rirche ging. Doch, Berr, ein Gotteshaus schleppt man da drauß' im Ariege nicht mit wie Salftern auf dem Sattelknopf — und meine Kirche fand ich überall. Wenn wir im Balb im tublen Schatten lagen, bort unter Gottes weitem, grunem Dom und um mich ber die mube Reiterschaar, bann bob fich öfter als 3hr glauben moget, mein Blid binguf sum Gdobfer biefes Doms, ber felbft errichtet Diefer Rirche Ruppel! Und [wenn in flarer, heller Commernacht, die Sterne flammten an bem Firmament und niederwarf bes Mondes Gilber-Umpel bas milbe Licht auf mich, auf Rog und Mann, bann fühlt' ich mehr als außerliche Formen, mein Berg erhob fich - ftill mar mein Gebet - boch ftets berfohnt mar ich mit meinem Schopfer! Denn | er bielt felbft mir Sochamt bort und Bredigt, in feinem Tempel obne -Litanei.

#### Marimilian.

Neu ift fürwahr, wenn auch nicht folecht ber Glaube, und was Ihr fagt, berrath ben Reger nicht.

# von Werth.

Wolft 3fr ein feierlich Er Drum hören, so geft binaus wenn dort ber Donner rollt und Sturm die Gladen in den Wispfeln lautet. Glaubt mir's, mein herr und Aurfürft, jene Heier ist auch ein Gottesdienst, me fer noch ergreifend, als wenn ein Pater ihn im großten Gifer, im Schwarzock feiert mit der Donn-Monstrang. Aur Giner prodigt wie's dem Kriegemann giemet, und dos ift Gott, der unfer Alfer Alfege.

# Marimilian.

Dir feib ein Freigeist - von besonderem Slauben d fiv feib ein Freigeist bie Rirche nicht. [Richt bill'gen
fann ich gwar, baß 3hr bie Formen meidet, bach ohn ohne Hormen spricht aus Euch das herz]. (au den Rathen). Bis jeit
fenn'i ch die Klagen; die Beweiste vermist ich nach - bach

ist dies Sache dieses hohen Raths. — (Neine Kaufe). Johann von Werth! Ihr werbet noch beschuldt, daß einst bei Kauft, in einem Schloß Rosser Ihr mit vom Freind das schiedlich schiedlich unterhandelt. Jum Ueberritt war't Ihr im Ernst bereit und wolltet gegen uns mit Frankreich (Ampsen. Was fagt zu biefer Klags Ihr, von Werts)?

#### non Werth.

(erftaunt und emport mit fich felbft tampfenb). Dein herr und Rurfurft, bagu - fag' ich gar Richts!

#### Marimilian.

Co trifft ber Borwurf Guch im bollften Ernft ?

#### pon Werth.

Ich sage Nichts — denn bei dem prächt'gen Aufang, enthält der Plunder da (auf das Papier). gewiß noch mehr.

#### Maximilian.

(ernf). Ich mahn' Euch wiederholt, wahrt Eure Borte — Ilho in Paris hold weiter Ich verbambelt mit Guschiant, bem Angler Richelien. Bertaffen wolltet Ihr bes Neiches Fahnen, in fremden Sold, in franklich Sienste treten und andertrauen wollte Euch der König, die Führung gegen und der Jewedlichen Herrs.

# von Werth.

(fast tenlos). Des schwed'schen heers — ja wohl, so ist's geweien. — (wor sich ten). — Dann wollt' ich noch den Pass in in in Wien den Kaiser und zum Schliffe Mich eine Am der Bende in Konsteller und zum Schliffe Euch!! — (mit erhos ner Stimme). Gewiß — ich war auf Vieles hier gertiffet, doch diese kniffag (floty) — wiedereleg ist nicht! —

## Marimilian.

3fr wißt, daß Unterhandlung mit bem Feinde, Guch schuldig macht ber gröbften Felonie.

# non Werth.

(wieder sast theilinahmlos). Ja wohl, das weiß ich! — Wenn ich unterhandelt — dann war' ich schuldig auch der Felonie —

habt Ihr tein Bort - tonnt' Ihr nicht widerlegen, wes ber Bericht Guch beutlich angeflagt?

## von Werth.

Sprach' ich ein Wort nur um mich ju bertheid'gen, wat' ich ein Schuft wie der — der mich derklagt. Mein herr und Rurfürft, seit, jo sang ich lede, bin ich ju plaz für solche Schufterei. Beschuldigt mich der schlimmfen Gräufer finden, ich neign" es him -doch ni muer des Berrathel!

#### Zurt.

(ber bis jest an fich gehalten und ben gangen Auftritt mit größter Spannung verfolgte). Gott fei gelobt, bag ich ber Stunde Zeuge — noch fiegt die Bahrheit über heuchelei.

# (Allgemeine Bewegung).

# Maximilian.

Ber ift ber Jungling ? — Ber gibt ihm ein Becht — -

## Aurt.

(tritt vor, niederknieend). Mein Herr und Kurfürfi, erst den Sieg der Wahrheit, dann richtet mich — gern trag' ich Euren Zorn.

# Marimilian.

Wer feib 3hr - Jüngling? - (abnend). Faft will's mich gemahnen - ich bor' bie Stimme nicht jum erstenmal.

# Kurt.

Richt wer ich bin, gilt's jest junachft ergrunden. Des Mannes Loos geht über mein Gefchid.

## Maximilian.

Wer löft die Rathfel mir, die mich umgeben? Wo find' ich Bahrheit? Lüge nicht, noch Taufchung spricht aus ben Augen bie fes Zeugen bier.

# Kurt.

O hört mich an, mein gnab'ger herr und Rurfürst.

(ernft). Pruft was Ihr fagt! Gerechtigfeit für Alle — weh' wer beschuldigt, mangelt ber Beweis.

#### Rurt.

3ch führ' ibn, den Beweis, mein gnad'ger Aurfürft. Werth ward berrathen damals in Kosser. Der Mann bier (auf von Kerchesede), sührte seile Soldner-Daufen des Marichalls Gnedriant auf jenes Schloß, er felbst ward hingelott durch hier köner bei Brieden bot ibm Frankreich sälschied an, der jerochen ward die Wisser den bot ibm Frankreich sälschied an, der jerochen ward die Misser hat im der nach ibm Frankreich stälschied an, der jerochen ward bie Arennung den den Schwecken. Im Gener Plan — (auf von Kerchenseld), don Diese migne er auß! (auf sein Beziehung zeigen), dier Oberts Genter, hier diese Lieben gegen mit mir, fordert sie zum Schwart. Dass die Vorlieb wird wir berich erteilt Gnieden der die Bertalb wir der Ballenstein, ein Opfer heimlich büblichen Bertraths.

#### von Werth.

Mein junger Freund, Such bantt' ich meine Rettung! Doch mehr als die Ethaltung meines Lebens, dant' ich Such heut' die Rettung meiner Chre.

# Marimilian.

Herr Ariegsrath Schöffer, Ihr habt zu ergründen, ob falfc die Antlag' meines Kriegsgerichts. Mir scheint fast Wahrheit, was ich nur geahnt.

# Kurt.

Mein edler Kursürst, hört mich gnadig weiter. Damals bei Kheinschle wurde Werth gefangen durch seige Führung des Gen'rals Sacholf. Und daren ließ der Herr (auf von Krecheskle) bie midden Truppen. Nicht Schulb trug Werth, daß rings zerfreut das Herr Bere. Und mehr noch flag' ich hier. Am setze als Suer Wort die Freiheit uns geschentt, als in Paris zum Heinzug wir gertüftet, reicht' dieser Wann (auf Krehnstehu). Wie Bere freiheit uns geschentt, als in Paris zum Heinzug wir gertüftet, reicht' dieser Wann (auf Krehnstehu). Wie Becher freihe der Vertalbert ich ein – Sift! (Augemeine Bewagung). Dier steht der Zeuge! (auf Geriet). Wahr ist meine Kede! Der Ansigha beim lich vorreier). Verdaufigt. Vedarf's noch weiter —

gudd'ger Fütft, Beweife? (auf Kreigentik, der erdeicigend dem für brud der Rede nicht verfehlen tann). Seht Ihr die Wirtung? Ihr erbridd die Schuld. Und als in Ulm mit seilen Ueberläufern er unterhandelte und uns verrietis? — (au sup). Gieb fer die Zugen. — Pütift der Jaubschiftist Jage. Rath Schäffer weiß, wem dies Schrift er die Berteile der die Berteile die Berteile von die Schrift die die Berteile die Berteile die Berteile die Berteile Von die Berteile die Berteile die Berteile die Berteile die Berteile werfb.

#### Marimilian.

S hauft Berdacht sich — taum ist noch ein Zweisel. So freicht nicht, wer der Lüge Ausdruck gibt. Doch wer sed Ihr, der Ihr hier Zeugniß leistet — wie glaub' ich Euch? Gebt hierauf Antwort mir.

#### Turt.

Ich bin, mein Aurfürst - ächten Baiernblutes - bin Ferdinand, bin Eures Oheims Cohn. (Bewegung).

# Marimilian.

(aberralch), If r feid's — mein Better!! — War dies mein Chungf die fehret heim — gelobt sei diese Tag! (titik berunter pu ibm), Dodd Jit auch einf durch erre Thun gesehlet und schwere verletzt, die Eurer stels gedacht — ich heiß' willfommen Euch am heut'gen Tage, der für mein Haus mir dopptel Segen bringt.

# Murt.

Woss trag' ich Schuld, daß ich gehelm entwicken und Eurer Obhut mich, mein Falirst, entzog. (auf von werch). Der Muf von diese Names Kriegestigaten, er lodte mächtig — ihm bin ich gesolgt! [Zu ftreiten wünsigt' ich unter seine Kohnen und dienen wollt' ich meinem Daiertamb.] Er nohm mich auf. In seinem Reihen soch die bei helbeit ich mich beiene wollt, die weichen state die ihm die die Gefangenichaft und Andm. Ander Weiter dass in diese Namen. Auch eber die die der der in stellen Kantie ich ber die die die bei beien Lande, ch trete ein sur eine Kechtlicheti.

#### Marimilian.

Sohn meines Oheims — wohl daß Ihr bier zeuget! Rie fprach ein Baierfurft ein unwahr' Wort. [3ch glaube d'rum und werbe wohl ergründen, was Auftheit hier und was Bertaumdung ift.] (ju son Krechenfeld). Gefälicht

bie Rlage - benft Ihr meiner Borte: Beb mer befdulbigt, mangelt ber Beweis! . . . herr Rriegsrath Schaffer, 3hr feib jest fein Richter - bis reif fein Urthel bleibt er in Berhaft! Sinmeg mit ibm, nicht ftor' er biefe Stunde, die mir amei Belben wieber neu gewinnt. (von Berdenfeld wird abgeführt; ju von werth). Und Ihr, Gen'ral, ber Ihr fo fower befdulbigt nehmt meinen Dant fur Gure treuen Dienfte! Bas Diefer fagte - freudig glaub' ich ibm.

#### pon Werth.

(Inicenb). Dein herr und Rurfurft! Bie foll ich's Ench lohnen -

#### Marimilian.

(abmehrenb). Bon heut' mein Felbmarfcall - für alle Beiten, fo lang mein Beer noch Gures Arm's bedarf. f(nimmt feine Rette bon ber Bruft). Die Rette bier - gemabn' Euch an bie Stunde in ber Guch frantte fcmablicher Berbacht. Bobl tonnt' 3hr forbern, bag ich Gure Chre ertenne laut als unantaftbar an - jum Bobl bes Beers und meines Baiernlandes.] Mein Bruder fcreibt bom Rheine mir, bon Coln, bag Maricall Guebriant im Ungug fei und gegen Frantreich beifcht er foleunig Bulfe. [Rein beffer Felb fand' fich fur Gure Dienfte. Dem Raifer Ferdinand fdid' Boticaft ich fogleich, bag Satfeld Guch mit aller Chr' empfangt. ] Rebmt bort bie Führung! Gilt in ichnellen Mariden und bringt bem Rur-Bisthum die Rub' gurud.

# non Werth.

Bum Rheine, ich - bie Beifung, gnad'ger Rurfurft, ift gang allein fur mich icon Gbr' und Lobn, Rur - (out Wurt) Gines brudt mich - lagt's mich ehrlich fagen: Die Erennung ift's - bon Euch, mein mad'rer Berr.

## Marimilian.

Er gieht mit Gud - ich geb' ihm bie Beftallung, als Dberft folgt er Gud fo lang er mag.

## Kurt.

(fnieenb). Dein ebler Fürft, mein gnab'ger herr und Rurfürft! Marimilian.

Erhebt Gud Oberft - - Graf bon Bartenberg!

#### Turt.

(gu Griet). Bum Rheine - Griet - jum Rhein, ju Guren Gitern -

#### Griet.

Bergefit nicht - Oberft - Graf bon Bartenberg!!

Für Gud auf emig - treu und ehrlich: Rurt.

#### von Werth.

Kreuz-Falconet! Was wito's baheim für große Augen fen, wenn Jan bort wirbt für's Praulein Griet von Frens, [(tife ju Gethe), Mach mich vielleicht als Werber gar nicht übel! Ihr wißt's, in Weiberdingen bin ich fehr zu Haus. Das Aufjeh'n bort! für Cornet Griet wirdt Vaters Pferder frecht!

## Marimilian.

So ruht Euch denn, Gen'ral, bei uns in München! — Begrüßt die Euren, Graf von Wartenberg! Und dann zum Khein (zu von Werth). ruft Beide Euch die Pflicht!

# von Werth.

(Bor bem Aurfürst Inteend). Aurfürst und herr! Was mir an Araft geblieben, — ich weiß es Euch in steter Dantborteit! — (sin ethetend, put leieme Beckeitn.). Jum Abein! Jum Khein! 3ur Peimath benn, Ihr Lieben! Gewaltig mahnt's mich and von heim'ichen Strond. Und wenn verscheucht bes blut gentregs Gewolten, zieft Wuhe wieber in das schone Candl. Die Friedensfahnen seh ich sich entfalten und auf den Rügeln reift der Abeb Golol Die Gloden fatten in den hehren Domen — zerstreut die Feiude — eins das deutsche Griegesstütten un freien Stoten dort ein bott ein freie Stotel ein Stell!

Enbe.

# Nadwort.

Bur Erlauterung. - Regie Bemertungen.

Das verhandene gefchichtliche Material wurde gewissenhaft benutht, die Sprache ist, wie ich hosse ohne ausgesprochene Brosa ober ein bestimmtet Bersmaß zu aboptirem – dem Gharaster der Zeit entsprechend. Ueder die dansbaren Alle und Verwandbungsschille und die Seigerung in der Handbung, mögen buspnentundige Beutrickier zu derricht siene.

Johann von Berth ift geschichtlich eine bochft originelle Erfdeinung: fur bie Buhnenbarftellung aber eine offenbar bant.

bare Aufgabe.

Diefer tapfere Reitergeneral ist lange Zeit — auch bei Schiller (Gefchichte bes beristiglöringen Artiges) — fallich beurfseil und als Parteiloginger geschilbert worden. Er hat ein besseren inheit verbeitent. Aus bem niedersten Stande hervoorgeangen, hat er wie Deckstinger, Sond, Moringer, Ghd und von der feiner Zeitgenossen, Sport, Moringer, Sond, Moringer, Ghd, wah von der feiner Zeitgenossen, sich ein Geschild ein Bestehr von Wirfel und grade — war er Solden vom Wirfel zur Solfe. einschaft und grade — war er Solden vom Wirfel zur Solfe. Gischaf und nicht ohne Humor, verschandigter er auch dem Humpen

nicht und was im feldh feine Gegner nicht abstretten Idmen, fein Glaube an die Keligion einer Jugend mem auch viellericht nicht in ihren Archierlichkiten — war unerschäftlerlich, Siner seiner Blogendyen sogt wörtlich von ihm: "Wedde in gewöhrliches Bewußtien durfte ein Nann in sich tragen, welcher im dunten Nachfel des Sebens seine Verlichgen auskällen jah; in Lüttich verflücht, wie der Abstramling der Helle, und im nachen Sin soft angebete, wie ein Weter der Abstramling der Holle, wie der Abstramling der Holle, und im nachen Sin soft Angebeten, wie ein Weter Setzisch von Lieden der Verlichten aus der Verlichten Abstracht gefohen wie der grimme Genius der Zerflörung und des Archaftegeruls, und in Austraglich umringt den schnach von "vie ein Nachter ober, der Austraglich umringt den schnach von "vie ein Nachter ober, der eine Australich umringt den schnach von der ierze geworden un sten der Verlichte und schale verlichte und verlichte und verlichte und verlichte und der Verlichte und der Verlichte und verlichte und der Verlichte der Verlichte und der Verlichte der Verlichte und der Verlichte und der Verlichte und der Verlichte und der Verlichte der Verlichte der Verlichte und der Verlichte und de

Die Schlacht bei Rorblingen, Die Befekung ber Bifarbie und bes Elfag, bon Berth's Gefangennahme bei Rheinfelben, feine Saft in Baris, feine Bertheibigung in Dunden u. f. f. beruben fammtlich auf geschichtlichen Thatiaden, wenn auch fur bie bramatifche Sandlung die naberen Umftanbe umgebilbet werben mußten. Die Ginnahme ber Bifarbie und bes Glag haben eine fo große Aehnlichfeit - obgleich fie unter gang anberen Umftanben ftattfanben - mit ben gefdichtlichen Greigniffen ber letten Beit, baß bie Antlange an biefe nicht gefucht, fonbern bon bem Stoff gegeben find. Gine Tendengmacherei ift beshalb nicht beabfichtigt und dies um fo weniger, ale ich biefen Theil bes Studes bereits bor bem Rriege gefdrieben habe. Die Befdichte aber ju berbeffern - ober ju bemanteln - fand ich feine Urfache. Alle anderen berporragenden Berionen bes Studes find eben'alls gefdidtlid; Rurfurft Maximilian, bon Enfefort, Graf bon Raffau, Taupadel, bon Buebriant, Bartholomaus Shaffer find fammtlich Zeitgenoffen. Die Bergiftung Bern barb's bon Beimar ift gwar nicht unumftoglich ermiefen, fie wird aber mehrfeitig als febr mabricheinlich angenommen. Bernhard's Tob ereignete fich mahrend ber Gefangenichaft bon Berth's in Baris. Es ift mit einiger Buberlaffigfeit anaunehmen, bag ber tabfere Sachien-Bergog gegen Jobann bon Berth bas Gefühl einer perfon lichen Bereigtheit hegte. Manderlei Umftanbe laffen barauf ichließen.

Bas nun ben in bem worsiegenden Stude zumeist hervortretenden Widersacher von Berth's betrifft, so sagt Chr. von Stramberg über diesen: "Es war ihm aus Manden ein widerwatiger Aufhoffer in Petefon Chriftoph's von Lerchen feld gugetommen, nebft der Weifing denfelben zu fculpfen und zu allen Conflitis zu zieden; "it. weil der Generalcommisfartus sowohl unter Tilly als unter Ghz, wo der Schäffer fei, des Generals Angalei distigiete, jo möge er den Eerchen feld zu einiger Erleichterung derfelben sich annehmen lassen." von Lerchen feld zu einiger Erleichterung derfelben sich annehmen lassen. "von Lerchen feld war es auch, der bei Rheinstelben zu erft selbsüchsig wurde.

Der Bergiftungs-Berjuch an von Werth — ben ich nach Paris verlegte — flad nach bestieben von Stramberg Mitthelungen in Coln fatt. Dieser lagt drufber a. a. D.: "In ber trüßsen Stimmung schrieb er von bort (Edn) aus, 20. War, 1644: "es ei ihm Gist eigebracht worden, boß er habe unterwegs zwälf Lage liegen milfen; die Medici hatten basselbe nach angewendeten fosstoaren Medicannen, abgetrieben, und hosse bab vollig wieder bergestellt zu sein."

Der Schluß ber Berwandlung im zweiten Aufzuge wird von Derfflinger, Sporck, ben tapteren Waffengefährten von Werth's, und von diesem letteren felbst erzählt, entspricht also jedenfalls ber Zeit.

Man fainte in ben Rollen ber Griet und des Aust ein Bedenten finden. Aber adgeften davon, das am Kheine sich noch Sagen von Jan (von Vertif) und Griet erhalten, das die beiben Ramen am Riedertseine sollt als gusammengehörig betrachte werden, dagefeben davon, das nachweistlich die Erfeheiung eines Helbenmadhens gleich Griet in Knabentracht, in den Zeiten des Feibenmadhens gleich Frieder in den keine bei bei bei Bericksparen Lington, das von Werth in Seinenbergan gewesen, alle geschicht ihr Worte und von Breit bei dem Friedern Rass von Wernh in Schienderhan gewesen, alle geschicht sie Wortschieden geschicht inde Wohrscheinstell für fich.

Und Aur 19 Er fonnte ebenfo leich eine bebenflice Ausleung erfahren. Were eis fit eben in ber Gefchiche mehr waßt und weniger au gergem öhnlich, als es gemeinhin den Anschein hat. Daß Aurt in fünften Mugueg sig als Verwandter bes Aufürsten Mazimilian offendart, beruft tediglich auch auf einer geschich chaft ich en Satziache. Es is bildverich, daß Albrecht V., der Gerechte, herzog von Balten, wei Schme hatte: teinen Nachfolger Wilhelm V. und herbinand. Der Leitere vermählte sich 1888 mit Marie Betreche, eines Kenslicheibes Lochter. Die Kinder biefer Eie wurden von Anzier Ferdinand (wie im Sild angebeutet) in den Erschefund Kaifer Ferdinand (wie im Sild und hießen von da ab: Grafen von Wactenberg. Es waren bies: Prang Wilhelm, später Bischof von Regensburg und Gardinal, ferner: Magimilian, Erneftus Benno, letkerer ist frühe gestorben, Ferdinandus Laurentius, Sedossifianus, Ernestus, Ferdinandus, Micherus, von neun Töchtern bot die Geschächte nichts Beschoberes ausbewohrt. Ich from der hier die fichtig unter einer ziemlichen Mugaft junger Ariegsseute und Helben wählen, ohne der Geschächte ein zu weitgebendes Ausgeständniss abzundtsigen. Der Graf Ferbinand von Wartenberg, den ich im Auge hatte, ist 1666 gekorben, sowiel ich ermitteln fonnte — unvermäßt.

Johann von Werth ift um 1593, vielleicht auch um 1600 geboren; nach seingen in bem Dörfigen Weredt an ber Denner im Herzeigt aber Denner im Herzeigt aber Denner im berzeigthum Arfchott, nach Anderen in Wert am Fullst Nete in der Verschäufte, der Wert, wie den errodint, in der Thirty unterpringsich Pherdeinecht, wurde vor oben errodint, in der That urfpringsich Pherdeinecht, wurde vor oben errodint, in der That wird wird der Verschaften und bestehe der Verschaften und der seine Schifcher fahre führen Arfeigstichtigkeit und feller Arfeigstichtigkeit und gefreidenen Meinung fein.

Für eine etwaige Aufführung burften vielleicht noch einige Bemertungen entsprechenb ericheinen:

I 30 hann von Werth mar bei Nachlingen etwa viergig und während jeiner Gelongensichaft im Vagaris nach finintundierzig Ichre act. Diefe Andeatung scheint mit wichtig, der Beiegung der Solle wegen. Rur ein süngerer Helbendater, ein Charatteristiete der des hammer nicht ermangeti oder ein gefetzer Bondivant – nach moderner Bühnenausschlaftung — der hinrichendes Organ bestigt, follte die Rolle pielen. Gine Aufgade – wenn auch eine dans der werte werden der bente den bente der der der beite Bereitungen der bei Bendlitzung der eine den fein. Indeel ein der fein ande felbs sind bestigt der Bestigten Bed gestigten Bed gestigten Bed gestigten. Bed der mit [ ] beziehnet. Es sichen mit [ ] beziehnet. Es sichen mit sich angegig – de deen toe Emgebeit auf geschichtischen Thostacken Krusten und geschichtischen Thostacken.

bon Berth's aukere Grideinung zeigte eble, ausbrude. bolle Buge, burchbringenben Blid, ber frei und fun in's Leben icaut; ein ftattlider Bart und lodiges Sagr gaben ibm ben Musbrud bollfter Mannlichfeit. Er liebte bie ritterliche Eracht (Levaffor, Gefdichte Ludwigs XIII.) und murbe, abnlich bem befannten Coftume Guftav Abolph's, Ballenftein's zc., mit Ringfragen, bunteln boben Stiefeln barguftellen fein. Er mar ein leibenfchaftlicher Raucher und führte ftete eine furge Bfeife bei fich, welche er - wenn unbenutt - in feinem Stiefel trug. Seine buntle Ruftung und Tracht verichaffte ihm ben Beinamen : "Der fomarge Graf". Ein Bilb bon ihm muß fich in Berlin befinden. Es ift nach bon Stramberg, burd General-Major von Barfuß aus "bem einft bon ihm befeffenen Saufe auf Bereonsbriefch in Coln, in bem fogenannten Rumpgen" nach Berlin berbracht worben. Bei Lebaffor (f. o.) und im Theatr. Eur. p. III. p. 630 finden fich gleichfalls Abbilbungen bon bon Berth.

Magimilian I. ift gur Zeit ber handlung bes Studes 69 Jahre, Bernhard bon Beimar 34 Jahre alt.

Als musitalische Introduction ware eine friegerische Musit, bem Charafter ber Zeit entsprechend, ober etwa Nicolai's Ouberture : "Eine feste Burg", ju mablen.

Die Kolle bes 3 u p verträgt am efesten einige Stricke. Seine Citate sind der Zeit des bereißiglädrigen Rrieges entnommen. Die Herstligter jenes Krieges hielten sich haufig noch eine Art den Hofisternen. Das Lied im 4. Aufgug ist dem nachtschenden fram historie und den Stricken gestungen und die Strößen gefungen und die Dichter jener Zeit reimten und sangen vaur lair de Jean de Verte, jene Zeit hieß der hen Franzofen: le temps de Jean de Vert.

Petits enfants, qui pleurera? Volci Jean de Vert qui s'avance! Aucun marmot ne bougers, Ou Jean de Vert le mangera.

Jean de Vert étant un brutal, Qui fit pleurer le roy de France, Jean de Vert étant général A fait trembler le Cardinal. etc. etc.

von Berth's Lebensgeschichte ift, wie erwähnt, mehrsach historisch, von Wolfgang Muller von Königswinter poetisch bearbeitet. Er lebte in ben Gesangen und Bolfbliebern ber Frangojen langer als ein Johrhundert fort. Er galt als Schreckfild des Krieges, als Bezeichnung der fühnften Ritterlichfeit — aber wie einer since Biographen jagt: "Sein und antbares Valettamb hat die Stätte (in Benatef in Böhmen) vergessen, wo die Gebein biefe h oh der üb mit en Krieg 8 man nie Krusch

Moge ber beutiche Stoff bem Stude fein Sinberniß fein!

Der Berfaffer.

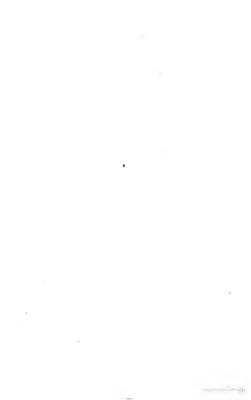



. .

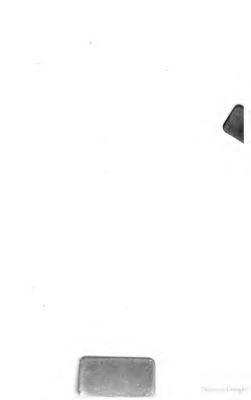

